

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## 50514.58.9

Marbard College Library



FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

Class of 1828

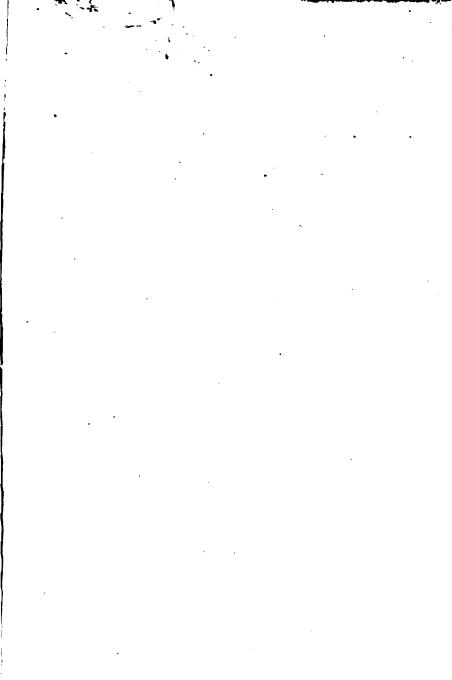

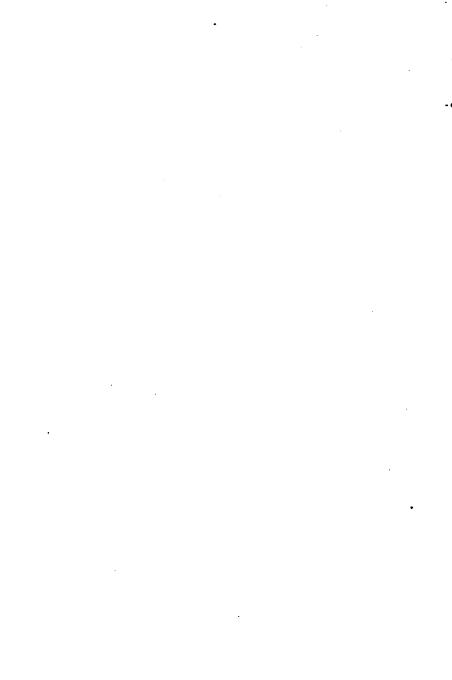

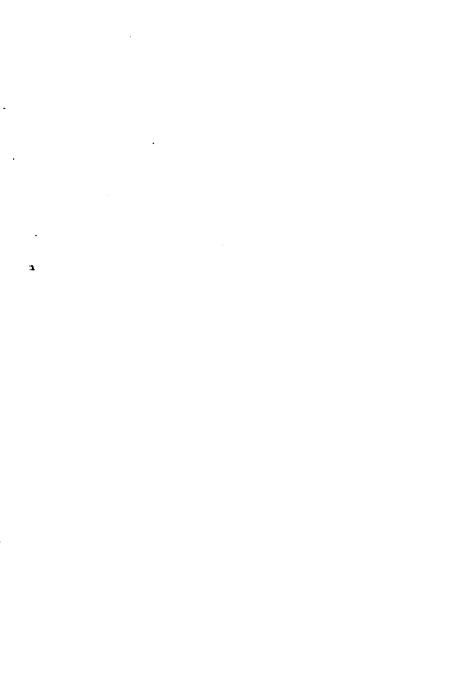

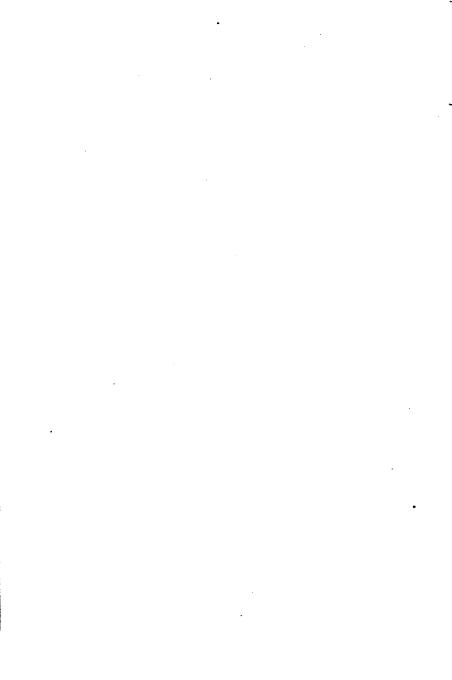

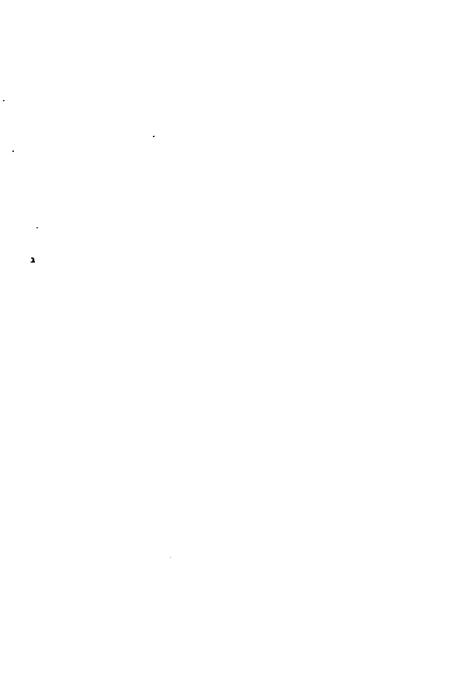

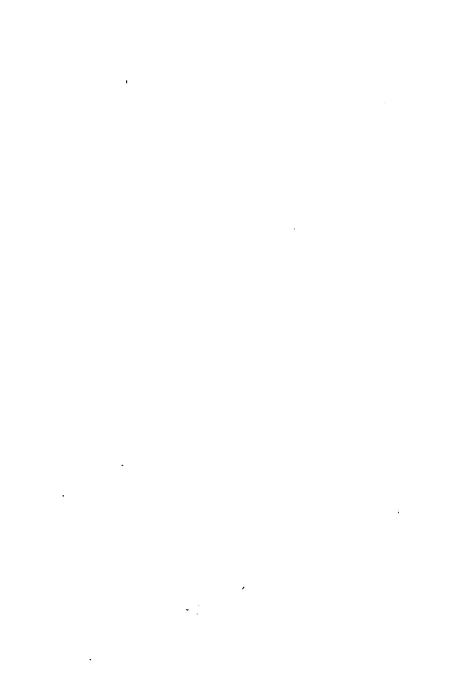

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Sämtliche Werke

bon

## Detlev von Liliencron

V Elfter Band

Berlegt bei Schufter & Loeffler Berlin und Leipzig

# Poggfred

Runterbuntes Epos in vierundzwanzig Cantuffen von

# Detlev von Liliencron.

Bierte, veränderte und um die Hälfte vermehrte Auflage



Berlegt bei Schufter & Loeffler Berlin und Leipzig. 1904 50514.58.9

minst fund

Alle Rechte vorbehalten

# Erster Teil: Einkehr in Poggfred

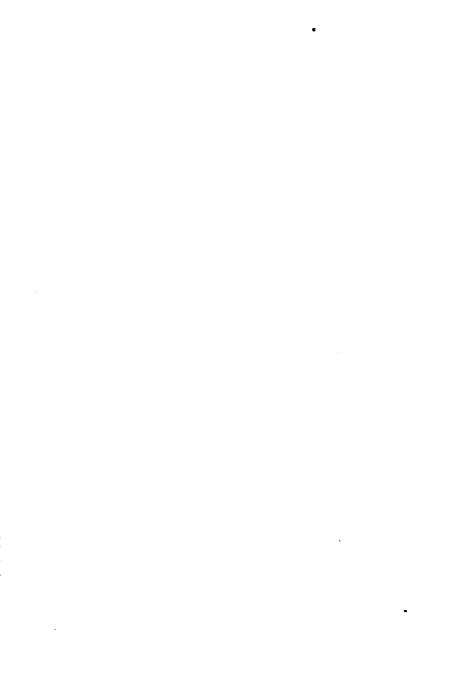

## Meinem Freunde

# Richard Dehmel

zugeeignet.



# Übersicht

| Erfter Cantus .  |  |  |  |  |  |  | 6 | ette | 11  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|---|------|-----|
|                  |  |  |  |  |  |  |   |      | 29  |
| Dritter Cantus . |  |  |  |  |  |  |   |      | 61  |
|                  |  |  |  |  |  |  |   |      | 85  |
| Fünfter Cantus   |  |  |  |  |  |  |   |      |     |
| Sechfter Cantus  |  |  |  |  |  |  |   |      |     |
| Siebenter Cantus |  |  |  |  |  |  |   |      |     |
| Achter Canins .  |  |  |  |  |  |  |   |      |     |
| Reunter Cantus   |  |  |  |  |  |  |   |      |     |
| Behnter Cantus   |  |  |  |  |  |  |   |      | 203 |
| Elfter Cantus .  |  |  |  |  |  |  |   |      | 223 |
| Amölfter Contus  |  |  |  |  |  |  |   |      |     |

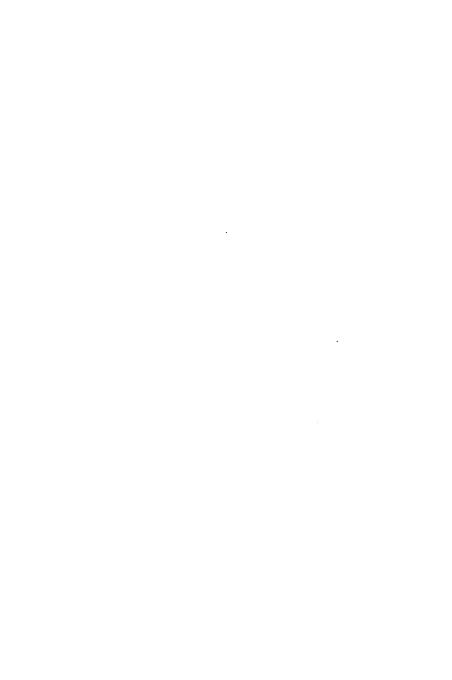

# Erster Cantus:

Der Aussichtsturm.

D Boccaccio, göttlicher Schmetterling, bies hanichen Gemitse in Einer Schüffel; bas war' was gewesen für Deinen Rüffel, wenn nicht auch Dir der Spaß verging! Richard Dehmel. Dies ist ein Epos mit eind ohne Belb, Ihr konnts von vorne lefen und von hinten, Auch aus ber Mitte, wenn es euch gefällt. Ja. wo ihr wollt, ich mache nirgends Kinten, Rlaubt euch ein Berslein aus ber Strophenwelt! So sucht ein Kind im Ruchen nach Korinthen. Ob fie euch schmecken, kummert mich fürwahr nicht;

So lest benn mit Gebuld! Meintwegen garnicht.

Tut, drin zu lesen, wirklich wer ben Schwur, Ums himmelswillen, nur nicht die "Gefänge" Wie einer Awiebelreihe tote Schnur "Herunterhaun", sonst kommt er ins Gebrange. Denn bas war eine Elefantenfur, Und gräßlich wirkte, opiumgleich, die Länge. Rein, wie gesagt, nur hier und bort ein Canto, Und ganz beliebig ausgehülft er Quanto.

Zwar wähl ich mir ein frembländisch Gewand: Ich greife zu Ottaven und Terzinen. Doch werd ich bich, mein deutsches Baterland, Deshalb nicht weniger gewandt bedienen. Die Stanze ift mir nur ber Zellenstand, Den Honig bringen meine beimischen Bienen. Und der Terzinen Sancta Trinitas Dammt die Gebankenflut ins rechte Maß.

Ich möchte gern in alles Leben sehn, Und die Waschine unster Erde schildern, Ihr Triedwerk dis ins zarteste Rädchen drehn. Vermessenheit, auch nur in Umrisdilbern Die Welt auf einem Kohlblatt zu verstehn. So muß ich schleunig meine Absicht mildern. Und gak von eines einzigen Menschen Qual Kennt selbst der liebe Himmel nicht die Zahl.

"Ergreift" die Ewigkeit den Gänsekiel: Sie kann nicht eines Menschen Stunde schreiben. Sie sähe nichts von seinem Ziel und Spiel, Und sähe sie durch alle Fensterscheiben. Gräbt sie ihm dann sein letztes Domizil, Wird er sich still dem Weltschoß einverleiben, Ohn daß er mehr aus seiner Daseinsfülle Ertastet hätte, als der Seele Hülle.

Geheimnisvoll ist unser Tun und Handeln, Geheimnisvoll verstummen wir ins Grab. Und wenn wir noch so breit und spurig wandeln, Wir schwanken nur am sichern Todesstab. Und was wir binden auch, und was wir bandeln, Geheimnis steigt wie Stein mit uns hinab.

Ist unentratfelbar bes Menschen Leben, Wie konnt ich seines Schickfals Aufschluß geben.

Na gut, was tu ich benn in die Behälter? Erinnrung? Traum? Erlebnis? Phantasie? Ich habe Angst, mein Blut wird täglich tälter, Zum Teufel geht allmählich der Esprit. Zusammen schab ich drum, eh immer älter, Die schäbigen Reste meiner Poesie.

Denn vor mir, eine greuliche Pagobe, Hockt steif bes Dichters "zweite Periode."

Oh, da wirds eisig, "objektiv" wirds da, Der Springinsselb setzt ruhiger den Fuß Und ruft nicht mehr sein lustiges Hurra. Trübsinnig hört er sernen Sängergruß, Am Ende kommt noch gar das Podagra, Auf alle Farben fällt ein grauer Ruß.

> O Jemine, so finkt die Kraft der Jugend, Berwandelt sich in wermutvolle Tugend.

Nein, nein! Noch nicht! Noch immer, kommts brauf an, Sit ich im Sattel zweiunbsiehzig Stunden, Noch immer pseif ich auf Hans Biedermann, An keine Regel, nur an mich gebunden; Und was für Fallen mir der Schmerz ersann, Noch hab ich stets die Rettungstür gefunden.

Noch fließen meines Lebens rote Wellen, Und forschen Sinns versprudl ich meine Quellen. Noch lieb ich, fleißig mich im Tanz zu drehn, Mit Freunden um den Shrenpreis zu schwimmen, Mit hübschen Mädchen durch den Wald zu gehn, Die höchsten Alpenspizen zu erklimmen, Früh auf dem Anstand tief im Tau zu stehn, Wie Hagen über Hundsvolk zu ergrimmen.

Ia, immer ift mir noch "Lez mihi Mars" Bebeutenb lieber als: lex mihi Ars!

Doch meinen Schlössern fern und fern der Stadt, Inmitten zwischen Wiesen, zwischen Heden, Fremd aller Welt und alles Lebens satt, Spielt einsam unterm Blumenflor Versteden Ein simples Häuschen, wie ein weißes Blatt, Das keine Lästerzunge kann belecken.

Sein Name ist Poggfred, hochbeutsch Froschfrieden, Denn Friede ist ben Froschen hier beschieden.

Bon einem Seitentürmchen seh im Kreise Ich meine Haibe, meine Wälber liegen. Aus meinem Garten tont die alte Weise, Wenn Wind und Wetterstoß die Bäume biegen. Mein Herd empfängt mich wie nach lästiger Reise, Die wilden Wolfen laß ich weitersliegen.

Willfommen, Ginfamkeit, bu vornehm Land, Wie find mir beine Sterne wohlbekannt!

Und all die lieben Plätze rings umher In Anick und Torfbruch, Brache, Teich und Moor! Die Nacht verflüchtigt sich; und Lucifer, Der letzte Stern, verbleicht im Morgentor. Die Sonne trennt sich aus dem fernsten Meer, Ein Reiher hebt sich schwer aus Schilf und Rohr Und schüttelt sich aus Flaum und Flunk den Tau, Der Tag ist da und zeigt ein mürrisch Grau.

Bon jenem Turm aus sah ich diese Nacht Die Erbe, ja, die ganze Erde brennen. Ein einziges Flammenchaos war entsacht, Ich sonnte Einzelheiten nicht erkennen. Tief aus der wundervollen Feuerpracht Erscholl ein Jammern, Fluchen, Schreien, Rennen. Die letzte Riesenlohe schoß herauf, Dann stürzten Tod und Leben wüst zu Hauf.

Und aus der Stille, aus dem Aschenkrug, Als Qualm und Schuttstaub sich verzogen hatten, Erschien ein Engel, dessen Rechte trug Hochhaltend eine Fackel durch die Schatten. Er nahm zum Himmel seinen graden Flug, Als wollt er dort den Tatbericht erstatten. Ich sah ihn kliegen, schweben, höher steigen,

Ich sah ihn fliegen, schweben, höher steigen, Um sich vor Gottes Antlig zu verneigen. Litteneron, poggsed. 2 Und Gott trat vor aus einer Atherlücke, Rechts neben ihn Christus, links Jupiter. Und hinter ihm, auf einer rosigen Brücke, Stand ungezählt der Heiligen frommes Heer. Der Engel naht in hocherglühtem Glücke Und überreicht den Rest der Erdenmar.

Der Allerhalter beugt sich lächelnd nieber, Und nimmt die Fackel, und verschwindet wieder.

Das Türmchen hab ich felber aufgesetzt, Es bient als Schmud bem Häuschen und als Warte. Bin ich in Poggsreb, flattert windzerfetzt Bon diesem Türmchen meine Hausstandarte. Wie hat es heimlich oft mein Herz ergetzt, Wenn hin und her die Fahnenstange knarrte. Zuweilen murrt ein Donnern, sern und dumpf Wein Nordsee-Küstenstrich kartaunt Triumph.

O Nordsee, Mordsee, o du Bild der Kraft! Wie steht die Brandung an Norwegens Klippen! Bom Naudzug kam der Wiking bärenhaft, Die Nobbenjacke panzert ihm die Rippen. Wen bringt er mit in die Gesangenschaft? Wen landet er? es scheinen noble Sippen. Prinzessinnen von Sübsiciliens Thron

Prinzefsinnen von Sübsiciliens Thron Und einen jungen griechischen Königssohn. Dort, wo ber Fels weithin vorstößt ins Meer, Steht ein Altar mit schwarzer Marmorplatte. Die Platte glänzt, die Luft ist wolkenleer; Biel gelbe, rote Rosen trägt der glatte Geschliffne Stein, sie spiegelnd voll Begehr, Als fühlt er seine Fracht, die sarbensatte. Der Weihrauch steigt aus Becken rechts und links, Stümprig tont die gestohlene Spring.

Geräte, Waffen, Purpur, Schmuck und Gold Sind vor des Altars Stufen hingetragen. Die Beute ists. Der listige Würfel rollt. Gierige Blicke. Jubel. Mißbehagen. Jeht um die Weiber! Die fällt mir zum Sold, Ich hab drei Duhend Männer drum erschlagen! Rein mir! Und enggedrängt, ein Rudel Rehe, Erwarten sie des Schickfals süßes Wehe.

Run bleibt ber zarte Griechenknabe noch,
Sein schwarzes Auge büstert in die Menge:
Zu wem muß er, der Fürst, ins Sklavenjoch?
Da reckt sich einer ebel im Gebränge:
"Dem Häuptling, mir allein gehört er doch!"
Und wendet sich zu ihm mit milber Strenge:
"Zwei Königssöhne, komm! ich blond, du dunkel,
Zwei Sterne stehen wir im Kampsgesunkel.

Auf einem Drachen, sei mein Freund, zusammen Besitzen wir die Welt zu Obhins Ehre!
Zwei Jarle sind wir, die von Göttern stammen,
Den einen schützt des andern Schlachtenwehre.
Zusammen wollen wir den Orlog rammen,
Zusammen pflücken wir die Siegesbeere!"
Ein tausendstimmig Staal brüllt durch die Ruder,
Es blitt der Humpen für den neuen Bruder.

So steh ich oft in Träumen auf den Deichen; Wie hab ichs oft in Wirklichkeit getan! Und angenagte, angeschwemmte Leichen Seh ich, und manchen umgeschlagnen Kahn. Und Trümmer, mörderische Schiffbruchzeichen, Tanzen auf Wellenbergen im Orkan.

Der Regen stürzt, die Nacht fällt wie ein Tuch, Der Sturm erstickt sogar Poseibons Fluch.

Doch was die Flut gebracht, die Ebbe nimmt Und führt es wieder weg und sinkt und strebt. Wie still es wird. Auf Wattenpriesen schwimmt Der Austerndieb; die Wimmermöwe schwebt. Der Seehund wärmt sich, und das Meerweib stimmt So süßen Sang an, daß mein Herz erbebt. Ein weißes Wölkchen kriecht, hoch, hoch, im Blauen; Ich kenne dich: du schwillst zu neuem Grauen.

Und wieber kommt die Mut. Erst rillt sie an, In langen Strichen perlt sie, und bebeckt, Im Anfang langfam, balb ben leeren Plan, Bis fie das altgewohnte Ufer leckt. Sie steigt und steigt zu ihrer bochsten Bahn, Hat alles Leben wieber aufgeweckt. Und Welle wächst aus Welle und zerflieft.

Und baumt sich abermals und brängt und gießt.

Hinein ins Boot! Mein alter Schiffer sitt Am Segel; ich, am Steuer, luge aus. Schräg liegt der Dullbord. Wie die Woge sprint! Rlatsch! eine Labung über Hut und Flaus. "Ree!" Flattern! steif und straff! Den Blid gespitt, Bfeilgrad burchschneiben wir ben Waffergraus.

Um uns die wilbe See wie Berg und Tal. Gin einziger, aufgeregter, fluffiger Strahl.

Die Dämmrung kommt. Bie schaurig wird bie See. Die Wellen poltern fort und fort, zerschäumen. Gigantische Nordseewolken! Herrlich! "Ree!" Gin letter Lichtstreif gabnt aus bunklen Saumen. Ein schwarzer Bogel senkt die Fittiche Und fliegt uns vor. Dem Tobe ju? den Träumen? Der Himmel färbt sich immer abendblasser: Bobin bas Auge reicht, nur Luft und Waffer.

D heilig Meer! Furchtbare Einsamkeit. Wie fällt die Stickluft aller Erbe ab. In grenzenloser Abgeschiedenheit Deckst du die Tiese übers große Grab. Begrabe auch die Wirren meiner Zeit, Zieh in den seuchten Schlund den Haß hinab. Schick beine Brisenfrische Stirn und Sinnen;

Schid beine Brisenfrische Stirn und Sinnen; "Ree!" Flattern! Mar! Schon runbet sich bas Linnen.

Ich hör die Stürme in den Schlaf herein, Es schwankt mein Bett, es bangt mein Poggsredhaus. Rüttelt der Sturm schon meinen Leichenstein? Sinds Geister? Still, du mitternächtiger Graus! Heda, was wollt ihr? Mahnen? Prophezeihn? Ihr sindet mich bereit zu jedem Strauß! "Froschsriede" heißt mein Schlößchen! Ruhig, Hunde! Bertouch, mein greiser Diener, macht die Runde.

Bon meinen Ahnen einer hats gebaut, Der zeitig schon die Menschen kennen lernte, Der früh zurück sich zog aus Karm und Laut, Sich mit Behagen aus dem Klatsch entfernte, Nie hat er vorm Alleinsein sich gegraut, Schnitt gern sich einsamer Gedanken Ernte. Beim Glase hat er manche Nacht gesessen, Um Leid und Lebensschmerzen zu vergessen. Das ist Philosophie, warum benn nicht? Ein Trinker, der sich selbst mur hat beim Weine, Der erst zur Ruhe geht beim Morgenlicht, Das ihm die Nase tupst mit Glorienscheine, Und heimst er Zipperlein auch ein und Gicht, Und werden stöckrig endlich auch die Beine: Thm wars Plaisier, es hat ihn nicht verdorben, Und am Burgunder ist er dann gestorben.

Ich wohn in meinem Jagdhaus freilich nur, Wird mir einmal zu arg die wilde Welt; Dann findet sie so leicht nicht meine Spur, Ich hab ihr alle Schlüfsel abgestellt, Und abgestellt hab ich auch meine Uhr, Daß sie mir nicht die kurze Zeit vergällt. Denn mehr als Wochen mag ichs mir nicht gönnen, Sonst fürcht ich, nicht ins Joch zurückzukönnen.

Doch die paar Wochen bin ich zu beneiden, Mag nun Frau Holle ihre Kissen schütteln, Mag mir der Sommermond Gesichter schneiden, Mag mir der Sturm im Herbst die Fenster rütteln, Mag Frühlingsregen blümen meine Weiden: Stets wachen Riesen mit gewaltigen Knütteln Bor meiner Eingangspforte und ermahnen Den, der hier pürschen will auf meinen Blanen. Eh noch die Sonne aus dem Meere steigt, Wenn mir der Traum noch seine Männchen macht, Wenn mir der Traum noch serne Sterne zeigt, Wenn mir im Traum ein Ungeheuer lacht, In dunkler Wolke hold ein Engel geigt, Hat ein Gesährt mir alles das gebracht, Was zu des Leibes Notdurft keiner mißt, Der nolens volens Gast auf Erden ist.

Um zehn Uhr kommt ein Reiter angesprengt An jedem Tage, das ist mein Courier, Dem um die Schulter eine Tasche hängt, Darin er Briefe birgt und Druckpapier; Zuweilen ist sie übervoll gezwängt, Daß schwer zu tragen haben Mensch und Tier. Oft, schließ ich auf und spreng ich Lack und Schnur, Berschüttet mich die deutsche Literatur.

Die beutsche Literatur, was wird mir weh! Doch hab ich jetzt von ihr nicht zu berichten, Nur das noch zu erzählen, daß als Fee Rein alter Kammerdiener seine Pflichten Bei mir versieht vom Kaffee bis zum Tee, Und der versteht, bonnes gräces, nichts von Gedichten. Grüß Gott, Poggfred! Den Namen laß ich laufen; Sollt ich ihn etwa Beilchentälchen taufen? Heut hatt ich meine Flinte umgehangen, Um ins Gehege auf die Jagd zu gehn. Als über eine Blöße ich gegangen, Fand ich an einem Birkenstämmchen stehn Steif einen Clown mit buntbemalten Bangen, Bie wir im Zirkus alle ihn gesehn, Benn er uns Budel vorführt oder Schweine

Wenn er uns Pubel vorführt ober Schweine Mit anbern schönen Künsten im Bereine.

Er blies auf einer Flöte, die er quer Den Lippen hielt, aus Mozarts Don Iuan Das Menuett. Da, aus den Büschen her, Erschienen Hand in Hand, wie ganz im Bann, Cäsar und Hannibal, in Wassenwehr, Auch Friz, Napoleon, als Viergespann.

Sie tamen im Rostlim herangezogen, Wie wir schon früh sie sehn auf Bilberbogen.

Sie waren hager, häßlich, schmächtig, klein, Der Korse auch, wie zu Marengos Tagen. Die tanzten nun und mußten Bein an Bein Im Rokokogetrippelschritt sich plagen, Und schauten mürrisch und verdrießlich brein, Und sanden an der Sache kein Behagen.

> Der Clown blies ruhig seine Melobie, Und wie ein Affe folgte bas Genie.

Ich bog mich vor, verwirrt, erstaunt, erstarrt, Und ich sah Sasar, und ich sah sein Glück, Und wie er in Kleopatra vernarrt, Und wie er sich vom Himmel riß ein Stück, Wie Brutus an der Säule auf ihn harrt, Und wie der Göttliche sank ins Nichts zurück. Ich dachte seiner ungeheuern Schulden, Und seine Gläubiger mußten sich gedulden.

Des großen Königs Auge flammt empor,
So sah er bei Kolin wohl in die Aunde,
Und wie er einritt durch das Kränzetor
Nach sieben Jahren, mit der Kraft im Bunde.
Ich sah, wie er den letzten Blick verlor,
Den letzten Hohnblick mit verzerrtem Munde
Nach Marc Aurelens Büste stur gewendet,
So hat der größte Preußenheld geendet.

Der Imperator stand vor Moskaus Flammen Und schaute noch einmal zurück ins Feuer, Und seine Grenadiere ließ er rammen Den Totensteg nach Frankreich, kein Bereuer. Er rafft bei Waterloo sein Ich zusammen Und hat sein-letztes Pulverabenteuer. Und auf Sanct Helena benagt sein Herz

Und auf Sanct Helena benagt sein Herz Ein Rattenvöllchen ohne Scham und Schmerz.

Den Bunier fab ich auf bem Glefanten Im roten Buffusturm, und eine Binbe Berbeckt bas linke Auge bem Giganten. Er stedt ben Arm im scharfen Alpenwinde Und zeigt ben Weg, ben lichtblau übersvannten. Der Himmel lächelt seinem Sonntagskinbe. Er öffnet seinen Ondering zum Trunke;

Berfolgt, gequalt erlischt ein Götterfunke.

Der Rarr fiel aus bem Menuett inbessen In einen Marsch und wilben Kriegeston. Run muß sich Hannibal mit Cafarn meffen Und Friedrich bogen mit Napoleon; Und. intereffant, mit Kauftstog und Fineffen Sucht jeber Lorbeer sich und Ruhmeslohn.

> Der Brandenburger schlug ben Franzenstreiter, Die anbern stritten unentschieben weiter.

Da schrie bem Clown ich zu: Halt ein, du Schuft! Und rif das Pfeischen ihm von seinen Zähnen, Weg ba! Halt ein! Und alles schwand in Duft, Erschöpft muß ich mich an ein Bäumchen lehnen. Und um mich ber wards still wie Grab und Gruft, Und nichts mehr ließ mich jenes Sputbilb wähnen.

Rur schwang ben Krückftod noch ber alte Frige: Lag er hinfuro solche Schelmenwite!

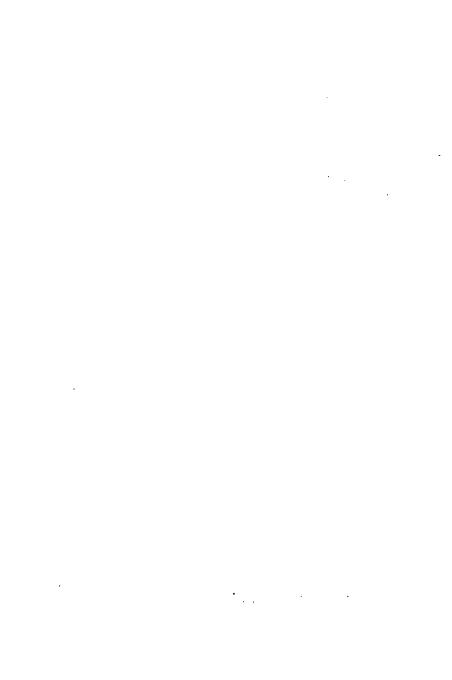

## Zweiter Cantus:

Panorama um Golgatha.

Tob ift bes Lebens höchftes Unterpfanb. Ricarb Dehmel.

Spring an, mein Roß aus Alessandria! Ein sonderbarer Ansang, ich gestehs. Wie jeder weiß, ist Freiligrath Papa Des Berses. Ach, mein Singsang fängt, ich sehs, Wit Plagiat an; in absentia Bon Gigenem. O weh des Dichterwehs, Wenn die Bokabeln sehlen und die Reime, Doch wächst der Baum auch aus gestohlnem Keime.

Aus meinem Fenster, einer Straße zu — Nein, erst muß ich in Training mich besinden, Dann läuft die Karre munter, und in Ruh Kann Stanze sich bequem an Stanze binden. Auch möcht ich vorher noch ein Rendezvous Gern unter Linden in den Frühlingswinden Abmachen. Schade, wir sind im Ottober, So bleib ich denn Ottave-rime-Tober.

Ich muß es leiber sagen: Reichlich bleiern Und blechern klappert ein Ottavenlied. Doch kann es schreien auch, ein Heer von Geiern, Das eine Schlacht eräugt, hoch vom Zenith, Und kann sich wieder senken wie aus Schleiern, Wie letztes Abendrot auf Rohr und Ried. Trag mich hinaus, du mächtige Ozeanstrophe, Sei Kürstin mir, und sei auch Kammerzofe! Auf italienisch fährt der Achterzug Bollendet elegant durch alle Stege. Auf deutsch ist er beinah schon ein Betrug, Er holpert, stolpert, knarzt, knurzt durch die Wege. Auf italienisch tönts wie Himmelsflug, Auf deutsch wie eine stumpse irdische Säge. Nur Byron noch und Goethe, die Husaren, Dursten es wagen, ihn uns vorzusahren.

Wir andern Stümper, ach du liebe Zeit, Wir follten bloß den "deutschen Ton" gebrauchen; Der ist des Baterlandes Kleidsamkeit, Wan kann damit "so ins Gemüt" sich tauchen, Sich stets erinnern der Bescheidenheit, "Gott grüß dich, Alter, schmeckt das Pseischen" schmauchen. Ob überhaupt der Bers nicht ganz verschwindet? Die Prosa diesen "Luzus" überwindet?

Ich mache ziemlich viele "Gänsefüßchen," Anführungsstriche "offiziell" genannt. Die Ruse ist dann "mit Verlaub" ein Rüschen, Das manchen "anführt" mit der "hehren" Hand. Wer sich "chotiert" fühlt durch "derartige" "Grüßchen", Der "findet" "Gänsefüßchen" "degoutant". Sie hießen dann gescheiter: Teufelsschwänzchen. Und nun lies weiter, liebes deutsches Hänschen! Bon meinem Fenster eine Straße schau ich — Nein, noch geht nicht die Kutsche wie geschmiert; Noch immer, glaub ich, bin zu plump, zu rauh ich, Und eh mein "Sang" unsterblich mich blamiert, Bersuch ich, fingerüb ich, bild ich, bau ich, Bis alles kombiniert ist, präzisiert.

Dann foll ein kleines Schlachtbilb fich entrollen, Bis bahin bitt ich nicht zu lant zu grollen.

In breien Kriegen war ich; in Gefechten,
Ich rechne nach, es können fünfzig sein.
Die Ruhmesgöttin sah ich Kränze flechten,
Aus Rosen nicht, aus Eingeweid, Gebein,
Zerschossenem; ich will nicht mit ihr rechten,
Denn großes Ziel verlangt auch große Pein,
Bevor es durch des Geistes Wacht errungen,
Durch Lanzenstich und Kolbenstoß erzwungen.

Mein greiser Kaiser Wilhelm, dir Hurra! Bei Königgrät einst füßt ich dir die Hände. Dein gütig Herz, wie stand es jedem nah, Gutes zu tun, daß jeder Hilfe sände. Dein gütig Herz! säng ich ihm Gloria, Ich müßte schreiben Bände über Bände.

Bu beinen Siegeskränzen, die mich grüßen, Leg einen Dankeskranz ich dir zu Füßen. Litteneron, Boggfred. Wer zieht heran? Wer bringt mir seltne Kunde?
Was seh ich: meine alten Kameraden.
Seid mir willsommen aus dem Schlachtenbunde!
Bu einem Becher Blut seid eingeladen!
Du da, mein Hans, mit beiner Todeswunde,
Und du, und du: und weiter spinnt der Faden.
Der lang sich dehnt: und mehr und immer mehr:
Wie sommt ihr jest, in dieser Stunde her?

Gezogen sind wir durch die Sommerhitze, Gelagert haben wir im Winterwald. Ein Rattenfänger, lockt die Helmturmspitze Im Städtchen an die Fenster jung und alt. Und Schritt vor Schritt, ob Sonne oder Blitze, Ob in den Tälern sich der Rebel ballt, Wir fragten nicht: warum, wohin, wozu? Ein frisch Warschieren, gernbegrüßte Ruh.

Wie klopft mein Herz. Kommt, setzt euch hin im Kreise. Die Trommeln hör ich, hör die Hörner rusen. O Gott, das ist die nie vergesne Weise.
Die Erde bebt. Gestampf von Fuß und Husen.
Gewiehr. Musik. Das All geht aus dem Gleise.
Die Fahnen senken sich zu Siegestrusen.
Ich schwenke meinen Helm. Hurra, hurra!
Wein fressiger Degen blitzt Viktoria.

Wenn wir durch frohe Chrenpforten ziehn, Durch blattgeschmückte, putzt uns mancher Orden. Nicht allen ist die Auszeichnung verliehn, Doch alle waren gleich beherzt beim Morden, Gleich tapfer, dis die Feinde mußten fliehn. Auch mir sind einige davon geworden, Mit Blut bespritzt, nicht etwa für Gedichte. Warum auch? das ist keine Weltgeschichte.

Für einen Dichter, boch ich schweige lieber, Sonst kam ich gar in den Berdacht noch — halt: Aus meinem Fenster blick ich oft im Fieder, Im Fieder der Erinnerung. Es knallt; Auf jener Höhe die Geschützeschieber, Der Pferde Sturz, Mannschaft hilft aus, es galt. Und immer bin ich noch nicht recht im Schuß, Ich stanzle weiter. Muse, einen Kuß.

Die Deutschen nennen keinen Dichter Künstler; Künstler sind Maler, Musiker, Athleten. Und wenn auch war des größten Königs Günstler Ein Dichter, "schad nix": Künstler sind vertreten Im Zirkus, Flohtheater, und ein dümmster (Der Reim ist falsch) Tenor wird dem Poeten Stets vorgezogen. Klagt nicht. Eine Zeit Kommt auch für euch einst. Atmet auf. Bereit. Und wann, ich frag euch, kommt einmal die Zeit, Daß man statt eines Leitartikels Öbe, Bleibt mir mit Politik vom Hals, Neuheit Bon einem neuen Dichter hinnimmt? Spröde Erwägt der Redakteur die Nützlichkeit. Poet, du bist vertagt, verlassen, schnöde Wie einer, der in Hamburg wohnt, verloren, Wenn, Fluch, er ohne Regerschirm geboren.

Boet, ich würde sagen: Je m'en siche, Wenn Hinz und Kunz an dir herum bekehren Mit ihrem staubzersreßnen Flederwisch. Laß nicht von jedem Laffen dich belehren, Sei du du selbst, dein eigen, frech und frisch, Und laß den Teufel dich die Sache scheren, Wenn sie dir sagen, daß nach Schiller, Byron, Und Gott weiß wem, die deutschen Dichter leiern.

Nur gar zu gern ist das ihr Bettelwort, Wenn sie mit dir nichts anzusangen wissen. Und schreien die Familienblätter Mord Bor dir, so laß sie schrein, du kannst sie missen. Denn die Familienblätter sind verdorrt, Weil sie Geschlechtslosem die Fahnen hissen. Sei stolz, sei frei! Schreid Dich. Vergiß das nie! Und schreibst du Boesie, schreib Boesie. Zwar vieles Gelb kannst du von da erlangen, Sie zahlen gut, die "Über Land und Meer" Und wie sie heißen; brauchst dann nicht zu bangen, Trägst du nach diesem, jenem heiß Begehr. Zum Beispiel einen Hummer einzufangen, Ich rate bei Jan Cölln, ist dann nicht schwer. Bei Ehmke singen ich und Fuhrmann Psalmen Und schleckern demütig Kasan und Salmen.

Noch lieber aber im Hotel "zur Sonne", Da wirtschaftet mit Energie Frau Meyer. Der Grogk ist da wie eitel Lust und Wonne. Trinkst du zu viel bavon, sitzt du im Schleier, Sitzt wie Diogenes in seiner Tonne, Als Philosoph natürlich und Kasteier. Unübertrefflich ist das Beefsteak dort, Auch "Münchner Kindl" sand da sichern Port.

Wit Fuhrmann sitz ich auch bei Schmidts zu Zeiten, In Petersens Hotel, da lebt sichs gut, Der edle Karpsen wird den Freund verleiten, Ich wähle Schellsisch & la Prince d'Auboutte. Ein Citran rieselt dort, o Himmelsweiten, Wer möchte nicht ertrinken in der Flut. Der Wirt, der liebe Schmidt, ist Temperenzler, Ich werde, täuscht nicht alles, Abstinenzler. Maximilianus Fuhrman ist ein Friese, Hartknochig, ruhig, streng und kühl im Schmerz. Und ist er auch im Widerstand ein Riese, Er hat, so klug er ist, ein Kinderherz. Auf seinem Schilde leuchtet die Devise: Ein immer treuer Sinn in Ernst und Scherz. Wie kann man besser denn der Welt vertrauen, Als sest auf eines Wannes Wort zu bauen.

Bu Deeke, schlag ich weiter vor, zu gehn, Wenn wir nach gründlich lieberlicher Nacht Auf Kaviar Hunger haben; gegen Zehn Wird bort ein warmes Plättchen angebracht, Um das sogar die Götter lungernd stehn; Wagnetisch übt es seine Zaubermacht.

Charmante Wirtin, liebenswürdiger Wirt; Es hat sich oft mein Fuß bahin verirrt.

In Altona, nicht in Altohna, wohnt Herr Deeke, und in seiner Nähe lastet Sanst über unsers Klopstocks Grab und thront Die Linde, wo gern jeder Fremde rastet, Der diese Straße kommt; er ist belohnt Durch heilig Land. Und in der Weste tastet Sein Finger nach dem Blei, um zu Papier Zu bringen, was die Steine reden hier. (Hier schmuggl ich eine Stanze ein in Klammer: Herr Deeke ist nach Hamburg hingezogen, Für Altona und Ottensen ein Jammer, Wenn auch sie unter einem Friedensbogen Wit Hamburg schwingen ihren Arbeitshammer. Aus Ottensen hat Klüdert uns gesogen Die rührend schöne Gräberkranzgeschichte. Im Alter schrieb er täglich zwölf Gebichte.)

Am Denfmal unsers großen Klopstocks fand ich Einmal ein hübsches Mädchen stehn, die schrieb Den Spruch sich ab. Ein irgendetwas band mich, Sie länger anzuschaun: hab ich dich lieb? Und eine schwere Rosenkette wand sich Sosort um uns, gefangen sitzt der Dieb. In Ottensen, im Hause ührer Tante, War sie, so jung sie war, schon Gouvernante.

Wie alle Weiber, wußte sie blitzschnell, Weils Liebe galt, die Bahn sich frei zu machen. Wir sahen uns zuerst im Dämmerhell, Dann hörten uns verschwiegne Wege lachen Und glücklich sein. Und Amor ist Rebell, Dreist überrennt er Hindernis und Wachen.

Wir trafen uns und waren überselig In meinen Räumen, jeder Schranke ledig. Wie las sie vor! Zum erstenmal im Leben Bersenkt ich mit Entzüden mich in Goethe. Wie hat sie Obem jedem Wort gegeben. Die Sonne schien aus früher Wolkenröte So "morgenschön". Anmutig sah ich schweben Der Grazien Schritt zu einer Hirtenflöte. Bei solchen literarischen Genüssen Sind Abam, Eva ausgelegt zu Küssen.

Zuweilen nahm ich sie als Pagen mit Im Knabenanzug; meist in serne Teile Der Riesenstadt verlor sich unser Schritt. Und frischgemut, durch vollgebrängte Zeile, Durch leere Gassen, trieb sich unser Tritt Ohn jede Fährnis und besondre Eile. Des langweiligen Tages zu genesen,

Des langweiligen Tages zu genesen, Half Leichtsinn uns, das lag in unserm Wesen.

Und eine stürmische Dezembernacht: Die Luft ist dumpf und seucht und ungesund, Die Seuche hat sich hämisch ausgemacht, Sie nimmt den Sarg in ihren bösen Bund, Ein Winterwetter und -Gewitter kracht, Geängstigt heult vom Kirchhof her ein Hund. Des Windes Harsenspiel treibt seine Hetze Durch Telephon- und Telegraphennetze. Was focht uns an, daß wir in diesen Graus Hinaus uns wagten? Wars nur Übermut, Wars unbewußter Drang, daß wir das Haus Verlassen mußten? Her mit Handschuh, Hut! Und Gutenabend, kleine Flebermaus. Es trieb geheimnisvoll uns unser Blut.

Und furz, ber nächste Zug führt uns ins Land, Wir steigen aus auf Station Unbekannt.

Ein Städtchen nimmt uns auf. Bor einem Gitter Stehn, uralt, eine Esche, eine Eiche, Aus einer Schenke klimpert eine Zither. Hinein! wir sind gewillt zu lustigem Streiche. Hinein! Nur keine Furcht, ich bin dein Ritter, Der Weg zu dir geht über meine Leiche. Wir lachen, und zwei Freunde, Arm in Arm, Sind gleich wir mitten unterm Gästeschwarm.

Arbeiter sinds, die hier behaglich trinken, Berständig ist ihr Reben und Benehmen. Der dort spielt Stat, der gabelt seinen Schinken, Und keiner läßt den Abend sich vergrämen. Der eine, der Musik macht, läßt die flinken Finger nicht von den Saiten. So bequemen Bir uns in diesen Kreis und hören froh Bald Tingeltangellied, bald Bolero. Der Spieler sieht uns unabläffig an, Und einmal nickt er uns vertraulich zu, Ruweilen lächelt er. Was will ber Mann? Sein Auge läßt uns gar nicht mehr in Ruh, Bis ich die Sache ernstlich übersann, Am Beften wars, wir schnallten uns bie Schub. Da steht er plöglich auf, o schlimmer Stern,

Beigt auf uns, lacht, und fagt: Riek, bas 's 'n Deern!

Und alles schweigt, und alles stutt und staunt. Herr Wirt, die Zeche, bitte. Komm, Dorette. Der Musikant, gleichmäßig aut gelaunt, Sett fich und trällert eine Chansonette. Und während ein Getuschel rinnt und raunt. Entwinden wir uns rasch der läftigen Rette.

4

Schon find wir an ber Tur, ba hebt bie Hand Gin mufter, finnenüberfater Fant.

Blat ba, ruf ich. Doch frech höhnt er uns an. Blat da, weg, ober! und schon warnt mein Stock. Sein Meffer blitt im Ru, und es begann Der Rampf. Getümmel um uns, und ein Schock Bon Käuften brobt und brangt an uns heran. Burud! Es fliegen Rruge, Bant und Bod.

Da trifft der Stahl, statt mich, den Bagen töblich; Ich weiß nicht: Farben? schwimmt es schwärzlich, rötlich?

3ch bin alleine, auf bem Gafttisch lieat Mein Bage ausgestreckt mit bleichem Munbe. Lieat awischen schmutzigen Karten, Bürfeln, liegt Inmitten umgeftofiner Glaferrunde, In Bier und Branntwein, Salz und Tellern, liegt In all bem Schlamm mit unrettbarer Wunde. Erloschen ist sein Leben und verloren.

Und meine Augen wollen sich umfloren.

Die Linke hangt ihr schlaff vom Ranbe nieber. Mein rechter Arm halt sie umframpft, umspannt. Das Lämpchen trübt auf die erstarrten Liber. Rod, Weste, Bemb sind aufgeriffen, Band Und Schlips blutig, es schimmern weiß die Glieber. Die zarten Brufte, weiß wie Marmorwand.

> Der Sturm gibt brauken larmend, laut ein Keft. Mein Kopf liegt auf ihr stummes Herz geprefit.

Run feine Störung mehr! Endlich Bataille! Der Tuben Schreckenston. Bon meinem Kenster Auf eine Straße seh ich; glaubts, auf Taille! Ein Höhenzug, ein abendglanzbeglänzter, Wasch ich ben Reim auch aus in meiner Balje? Bon blassen Cirruswölfchen ein befränzter. Blaut vor mir, ben von mir zwei Deilen trennen, Des Beerwegs Baume find taum zu erkennen.

Und die Chausse weckt mir Erinnerung, Und jene Bäume werden wieder wach, Die einst... Es klopft? Den bring ich auf den Schwung, Der jest mich stört, dem trampel ich aufs Dach! Herein! Ah, du . . . und dann ein lustiger Sprung. Um Gotteswillen, halt, gemach, gemach!

"Is's wahr?" Sie lacht. Wie glänzt ber Zähne Schimmer.

Und Hut und Handschuh fliegen weit ins Zimmer.

Du kommst mir eigentlich recht ungelegen.
"Is's wahr?" sie fällt mir um den Hals geschwind,
Ia, ich din heute auf ganz andern Wegen.
"Is's wahr?" sie küßt mich wie der Wirbelwind.
Ich schreibe Verse, die mich stark erregen.
"Is's wahr?" jest heult sie wie ein Waisenkind.
Was ist zu machen. Schuh wett ich und Strumbs:

Was ist zu machen, Schuh wett ich und Strumps: Die Liebe siegt, die Liebe spielt den Trumps.

Es wird mir wohl verdacht, daß ich zu viel Bon Liebe rede; bleibt mir hübsch gewogen. Erzürnt euch denn so sehr das Schäferspiel? Bald kommt der Leichenwagen angezogen Und hält vor meiner Tür, ich bin am Ziel, Die Saite riß, es sprang der Fibelbogen.

Die Liebe lebe, die mein Carmen preist, Ob sie nun Mary ober Mieze heißt.

Der Liebe giehn wir Maste vor und Schleier, So treiben wirs, um schamhaft zu bestehn, Und predigen als Tugendpfandverleiher Moral sogar. Lak bich einmal befehn. Du holbe Heuchlerin: Morb ist, beim Geier. Kürwahr ein minber schlimmes Teufelslehn. Und boch, graunhaft: in all ber Buftenei,

Wo blieben ohne bich wir, Heuchelei.

Mit diesem herzigen Spruch ging ich zu Bette Und hatte einen Traum, der schwer mich plagte. Als schleppten meine Füße eine Rette, Zog ich im Zimmer hin und her und klagte. Die Tür sprang auf, ich hörte eine Mette Aus einem bunklen Kirchenraum, ber ragte Im Dammer faulenhoch; zunächst ber Schwelle Schlief eine junge Frau ber Rlosterzelle.

Sie faß in einem feidengrauen Seffel, Das blaffe Saupt lag fanft zurudgebogen. Ober war sie erlöst der Erbenfessel? 3ch schlich mich bin, zitternb, wie bingefogen, Und muß durch ein Gebuich ber Bedenneffel, Das sich mir plötlich hindernd vorgezogen. Ich fank zu ihr und weinte still: Bergib. Sie aber schluchzte leis: Ich hab dich lieb. Und sie erhob sich, und ein blauer Schein Floß durch die Halle. Langsam schritts sie vor, Schritt weg, und zweier Teckel krumm Gebein Mit ihr; Gesang quoll rieselnd her vom Chor. Die Arme breit ich ihr: Ich bin allein! Sie aber und die Hunde sind am Tor. Und meine Teckel weisen mir die Pracht Der treuen Zähne: Du, nimm dich in Acht!

à

Die Traumeswirren lassen mich nicht lod:
Ich bin in Schleißheims Park, in Schleißheims Schloß.
Septembernachmittag. Den Walb, das Moos
Durchsang, durchsprang mit mir mein Weggenoß:
Ein Münchner Wabel liegt in meinem Schoß,
Die mir mein Herz mit Liebesriegeln schloß.
Nun starrt ihr Auge trostloß in die Weite,
Und was sie spricht, gibt rührendes Geleite:

"Du Fabling, geh, bleib do, bleib dengerscht do. Was willst denn aufsi in dei Preißenland? I gilt nix mehr? I woaß! Bleib dengerscht no. Wei Herz g'hert dir, i gib dir drauf mei Hand. Host allweil g'sagt: du warst um mi so froh, Die Luschtigst war i und fir di toan Schand." Und ihre großen braunen Augen trauern, Der Abend senkt sich, Gras und Laub erschauern. "Was weinst benn so? Seffi! sieh boch! Die Leute! Der ganze Wartesaal schaut auf uns her. Nimm dich zusammen, bitte; nur noch heute. Wach mir den Abschied nicht doch gar zu schwer. Hör doch! Du tatst ja immer, was mich freute. Komm! hör! es ist ja nicht auf nimmermehr." Ein langer Pfiff. Der Zug saucht in die Nacht. So ist das Schicksal. Und ich din erwacht.

Und schlafe wieder ein, und träume weiter: Bon Elefantenkampf, von Zwerg und Zwiedel, Bon Sichelwagen, Jakobs Himmelsleiter, Bon Läusesucht, von einem griechischen Giedel, Bon Sidechsen, von einem Sargbegleiter, Und meine Mutter liest in ihrer Bibel. Ich sehe einen großen sansten Stern, Den Stern von Bethlehem, den Stern des Herrn:

Das Land lag wie aus Glas gesponnen um mich, So rein, so klardurchsichtig war die Luft.
Ich stand auf einem sansten Haidehügel
In meiner Heimatinsel Schleswig-Holstein.
Rings Sonne; eine weite, leere Aussicht.
Die Himmelsschlüssel blüben überall,
Bergikmeinnicht und gelber Löwenzahn.
Der Tod hat sich ins Kraut zum Schlaf gestreckt,
Reumütig liegt die Sense neben ihm.

Kein Pflügerruf, kein Bogel läßt sich hören, Kein Wagen ringt sich burch ben biden Sand, Die Mühle selbst hält Rast: es ist Karfreitag.

Auf meinem kleinen Berge stehn brei Kiefern,
Ich schreite ab: sechs Fuß weit von einander.
An eine dieser Kiefern dann gelehnt,
Sah ich hinab in all die stille Landschaft
Und freute mich des wundervollen Friedens.
Ein Schwarm von Eintagssliegen nur gab Leben,
Bon seuchtem Ort im Wind hierher getrieben.
Er hob und senkte sich vor mir wie Rauch,
Glückselig in der Freude seines Daseins.
Wich drückt die Frühlingsluft, ich size nieder.

Der Mittag kam, ich saß noch immer da. Die Sonne sticht, die Frühlingsluft wird schwerer, Ich werde müde, meine Wimper fällt:

Aus den drei deutschen Kiefern werden Pinien, Und die drei Pinien wandeln sich zu Palmen, Und seltsam ändert sich um mich die Gegend: Im Westen, Osten steigen Mauern auf, Ein Tempel schimmert auf, ein Rathaus auf, Fern eine fremde, nie gesehne Stadt: Verusalem! Die Burg Antonia, Der Schloßbau von Herodes mit den Türmen, Und Josaphat, das Tal mit seinem Kidron, Gethsemane, der Ölberg, Golgatha!
Bor allen Toren glänzen Villen, Gärten,
Springbrunnen klatschen in die Marmorbeden,
Und Säulenhallen stehn: Jerusalem!
Der Schmerzensweg, die via dolorosa —
Und zieht den Weg nicht eine große Schar?
Grad auf micht zu? Und zieht nach Golgatha?
Steh ich auf Golgatha, der heiligen Stätte?

Laut schiebt sich, stößt sich alles durcheinander, Barone, Briefter, Staatsanwälte, Baber, Doctores: Pöbel aller Stände folgt Dem blassen, zarten Mann, der vorne geht. Bon bernsteingelben Haaren eingerahmt Ist sein Gesicht; und große braune Augen Schaun traurig, starr, verlassen in die Menge, Die tobend, lachend, lärmend ihn umbrängt. Und plöglich bin ich auch mit im Gewühl,

Und der die bernsteingelben Haare hat, Der blasse Mann schleppt sich mit einem Schragen, Bis ihn die Kraft verläßt; er sinkt zusammen. Ein andrer, stärkrer, nimmt die Last ihm ab, Und weiter zieht der Zug nach Golgatha. Bitteneron, Poggsted. Und alles, was uns nun entgegenkommt, Hält an: ein General, ein Bärenführer, Die Purpursänste einer Ebeldame, Ein Bauer, der sein Kalb zu Markte treibt, Mit Staatsdepeschen ein Courier aus Rom, Die alte Semmelsrau von Jericho, Ein Handwerksbursch, zuletzt ein Trupp Soldaten, Der eben von der Feldbienstübung heimkehrt. Und alles lacht und johlt und kreischt und brüllt: "Hurra, da bringen sie den Judenkönig."
Und trollt sich weiter auf dem Weg zur Stadt. Und eine Geierschar, in Wolkenhöhe,

Bwei Zimmerleute fügen aus ben Kiefern, Aus den drei Riefern, meinen lieben Kiefern, Drei plumpe, rohbehaune, kurze Kreuze. Wir stürzen uns auf Jesum, packen ihn, Wir schlagen ihn mit Nägeln an die Aste. Und ein Geschrei klagt gräßlich in die Welt Hinauf, so gräßlich, wies ein Mensch ausstößt, Dem mit Gewalt ein großer rostiger Nagel Durch Hand und Fuß gehämmert wird ...

Und Jesus senkt die bernsteingelben Haare, Daß sie sein blutiges Gesicht verbeden: "Wich dürstet!" Ein Soldat der deutschen Wache Steckt ben getränkten Schwamm auf seinen Spieß Und läßt ben Heiland in Erbarmen trinken. Und Barrabas erscheint, der Gassendichter, Der wegen Straßenraubs verurteilt saß, Doch den das Bolk losbat, und grinst hinaus: "Ja, hättest du wie unsereins verstanden, Den Leuten Spaß zu machen, alter Freund, Du hingest nicht, ein schwerer Sack, am Holz; Kerl, dein Genie hat dich ans Kreuz gebracht!" Und Jesus senkt die bernsteingelben Haare, Daß sie sein blutiges Gesicht verdunkeln.

Ein rabenschwarz Gewölf friecht vor die Sonne, Rur einen schmalen, grellen Lichtrand lassend, Der bem Erlöser in die Augen blinkt. Ein Blick der Liebe trifft uns, seine Duäler, Ein Schimmer, der uns anglänzt wie erstarrt, Und Jesus schreit, der Marterpfahl erbebt, Schreit: Eli, Eli, lama asabthani.

Da: seht boch, seht! ba jagt, von Straßenstaub Berhüllt, jest wieder frei, jagt einer her, In rasender Karriere jagt er her. Sein Helm stürzt ab, sein Haar fliegt lang ihm nach. Er spornt den Hengst auf unsern Blutplatz zu, Er schwenkt ein weißes Tuch, er schwenkts, er schwenkts. Er set die Zinken ein zum äußersten Sprung. Auf unserm hügel, an det Kante tommt Des Fuchses wilbe Mähnenwelle hoch: Ein Abjutant von Pontius Pilatus. Er und sein Sprer, wie getüncht von Schweiß, Brechen zusammen, und ein Wort springt hörbar Aus diesem wüsten Knäul von Mann und Gaul: Begnadigt!

Stracks klettert einer bas Gebälf hinan: Er hebt die bernsteingelben Haare Jesu Ihm von den Augen — er ist tot.

Auf meinem kleinen Berge stehn brei Kiefern, Sie stehen noch; sechs Fuß weit von einander. An eine dieser Kiefern angelehnt, Sah ich hinab in all die stille Landschaft, Und freute mich des wundervollen Friedens. Ein Schwarm von Eintagsstliegen nur gab Leben, Glückselig in der Freude seines Daseins

Und wieder wirrer werden meine Träume: Was will bei mir denn Monsignore Ret? Kommt da nicht anspaziert Herr Dichter Seume? Ein schlankes Mädchen schwingt sich am Trapez. Wo bin ich? Welche rätselhaften Bäume? Und mittendrin stürm ich bei Königsgräß? Setzt bin ich gar in Düfseldorf bei Krause; Nie sand ich eine angenehmre Klause. Und weiter zieh ich stromhinauf ben Mein: "Sancta Maria," Köln, "am Kapitol." Du mystisch Kirchlein, heimlich tret ich ein. Was, Fredegunde? Und mit Vitriol? Begießt sie mich? Da brummt Hans Klapperbein: Verbeuge dich und sage Lebewohl.

> Und endlich wach ich auf, vom Unfinn fatt, Die Sonne spielt auf meiner Lagerstatt.

Und nun Trompeten, Trommeln, Schwerterstunden! Bringt mir den Helm, die Schärpe! Zorn und Zank! "Die Weiber ins Berlies, dis sie die Wunden Uns waschen. Dank, ihr Himmlischen, habt Dank. An meines Hengstes Schweif den Feind gebunden! Heraus die Plempe! An die Fleischerbank!

Die Dörfer brennen, heulend stürmt die Wut, Der Abend stirbt, getaucht in rote Glut.

Richt will ich quälen lang mit Greueltaten, Wie sie ber Krieg, der scheußliche, gebiert, Richt allzulang will ich im Blute waten. Saht ihr den Sterbenden? Sein Auge stiert: Wasser! Wasser! Die Sonne will ihn braten. Ist denn die ganze Welt verroht, vertiert, Wird nie des Friedensengels Stab auf Erden Der einzige Schlichter alles Streites werden? Niemals, seit Kain Abeln hat erschlagen; Tief ist der Sinn, den dieser Mord erzählt. Schlug Brutus Casarn, edleres zu wagen? Neid wars, und Scheelsucht hat ihn wüst gequält. Ich lese immer wieder mit Behagen, Was Marc Anton rief, als vor ihm entseelt Der göttliche Julius lag, mit launiger Galle: Ig., ehrenwerte Menschen sind wir alle.

Nie wird die Herrschsucht ihre Faust ablassen, Die sie auf andrer Nacken hat gelegt. Bereinzelt säumt ein Schwärmer durch die Gassen, Der Liebe predigt, segnet, sänstigt, pflegt, Und wird verlacht, sie schweiden ihm Grimassen, Bis sich das Bolk mit ihm ans Kreuz bewegt. Der Friede ist für Kinder ein Gedicht; Werft nur die Wassen nieder, ich tus nicht.

ι

Die große Schlacht gleicht einem Sintflutmeere, Das wild bewegt ist, einem Götterkampf; Wie Hagelwetter prasseln Spieß und Speere, Der Staub vermischt sich mit dem Wolkendampf, Schild klirrt an Schild, und Wehre blitzt auf Wehre, Die Erde bebt von Auf und Roßgestampf. Doch nicht der Schlacht gilt heute meine Ode,

Doch nicht der Schlacht gilt heute meine Obe, Ich nehm aus ihr nur eine Episode. Der Mittag kam. Wir waren vorgebrungen. So furchtbar klang ein einziger Knall und Schall, Als hätten lautlos zwei im Sand gerungen, Lautlos, bis endlich einer kommt zu Fall, Die Arme um des Gegners Hals geschlungen: Erdrosselung, Erstiden überall.

Der General, bem ich am Bügel reite, Läht seinen Guder gleiten an die Seite:

"Noch immer ist ber Hügel nicht besetzt, Dort lauert auf uns eine Wetterhölle, Bis wir hinausgekommen sind, zersetzt; Und oben erst verlangen sie die Zölle Höhnisch von uns. Kartätschen sinds zuletzt. Und gäbs Lawinen ober Felsgerölle:

Tambour battant! Was warten wir und zaudern, Wir können jest nicht über Plato plaudern."

Da plöglich wimmeln broben Mann und Pferb, In Emsigkeit wächst Schanze rasch an Schanze, Die Bäume sallen, und ein Angelherb Wird aufgeworsen, Lanze drängt an Lanze, Kokett stügt sich der Ritter auf sein Schwert: Beliebt es euch, ich bin bereit zum Tanze.

Ja, es beliebt; beginnt den Stein zu schmeißen! Wir klettern gut und werben euch zerreißen.

Der Abend kam. Die Höhe ist genommen; Fragt nicht, wie stark, unglaublich der Berlust. Wir hatten sie, wir haben sie bekommen, Die Kugel sitzt in manches Kühnen Brust. Wir sind durch eine See von Blut geschwommen, Uns selber nicht des Schrecklichen bewußt. Ich hob im Sattel mich, ich warf die Hand: Der König lebe und mein Baterland!

Am Tagesende ritt mein General Mit mir durch Traum und Tod und Schlaf und Leben, Die Hingemähten ruhten gelb und fahl, Und zwischen Erd und Wolken sah ich schweben Die Sterbenden, den Raben bald zum Nahl. Durch meine Seele zitterte ein Beben. Der General blieb ruhig, blieb ein Mann, Er lächelte; sah ich erregt ihn an?

An einer Stelle kamen wir vorbei, Da drikkte Leich auf Leiche, eng geschichtet, Ein Turm von Leibern, Fetzen, Blei und Brei, Bon Freund und Feind zum Walle rasch verdichtet, Als Schutzwehr in der Riesendalgerei, Vielleicht auch hat der Teufel sie errichtet. Spit lief sie zu wie eine Pyramide,

Spik lief sie zu wie eine Phramide, Es hätte sich entsetzt selbst der Pelide. Und ihren Sipfel frönt ein alter Zuave, Mit langem grauem Bart, mit bunten Litzen An seiner Jacke. Grimmig hält der Brave Die Fahne mit der Linken, denn besitzen Will er sie noch im Tode: Cave, cave, Zerschmettert sei der Dieb von tausend Blitzen! Die Rechte streckt sich wie ein Flintenlauf, Zur Faust geballt, drohend zum Himmel auf.

Die Sonne geht, gleichgültig allem Morben, Sie siehts auf anderen Planeten auch. Die Biwakseuer klackern; still geworden Ist rings der Hexensabbath. Dampf und Rauch Der Brände qualmen; und Hydinenhorden, Die Plündrer, brechen auf aus Rohr und Strauch. Es kommt die Nacht und küßt auf ihrer Runde Den letzten Erbenschmerz von mancher Wunde.

Und aus den Wunden sinkt der sanste Saft Und sickert durch und feuchtet warm die Erde; In Wurzelwerk und Fasern wächst die Kraft Und behnt sich stark beim nächsten Frühlingswerde, Und reckt den Weizenhalm zu hohem Schaft, Und gierig frist im üppigen Gras die Herde.

So wirkt bes Menschenblutes teurer Dung Und macht ben alten. Boben frisch und jung.

Und Frühling kommt; er muß, er muß sich zeigen! Mit seinen Freuden springt er durch die Lande, Und um den Maibaum flattert froh der Reigen. Des Erntekindes Stirn im Silberbande Taucht nächtens hoffnungsheimlich aus dem Schweigen, Der dichtgebrängten Frucht zu sicherm Pfande.

Ia, Frühling kommt, der Sommer bräunt die Ruß, Der Herbst macht reichen Segens den Beschluß.

Dann ziehn vom Feld zur Scheuer volle Wagen, Der Mäher nimmt, schweißtriesend, seinen Krug Und gönnt sich einen Schluck; aus offnem Kragen Trott seine freie Brust dem Windesslug, Und wieder läßt er scharf die Sense schlagen, Die schwerste Arbeit ist ihm kaum genug.

Die Ahre fällt, die Garbe steht gebunden, Und Kriegsgebeul und Greuel sind verwunden.

D Friede du, mit beinen Seidenschwingen, Wann spannst du sie von Pol zu Pole aus, Daß klar ein einzig süßes Engelsingen, Schalmeibegleitet, tönt durchs Weltenhaus, Daß schreiend, nach verzweiselt letztem Ringen, Sich in den Abgrund stürzen Gram und Graus? Nun, Götter, frag ich, was ist euer Plan? Ihr schweigt? Und Alles wäre, ach, nur Wahn? Ich schlief mit meinem General, burchfroren Bom Tau, auf offnem Feld, der Mond schien hell. Sinmal erwacht ich, meine Augen bohren Sich in die Schatten ein, da seh ich grell, Bom Lagerslackerlicht & jour erkoren, Den Zuaven auf dem Leichenhochgestell: Die Rechte droht, steil wie ein Flintenlauf, Zur Faust geballt, grausig zum Himmel auf. .

.

Dritter Cantus:

Mein Wald Herzebruch.

Du follft nicht bulben, baß bein Schmerz bich tnechte; bu bift fo gern vor Frende wild.

Ricard Dehmel.

Aus Horsebrook, aus "Pferdebruch", entstanden, Ist "Herzebruch" getauft vom Bolksmund heute Mein Sibenwäldichen in den "Unterlanden".

Mein kleiner Wald, wie er von je mich freute! Da bracht ich schon als Kind mein Herz zur Ruh, Da barg ich mich, wenn mich die Welt bedräute.

Und immer wieder haucht er Trost mir zu, Wenn schwere Wunden nicht vernarben wollen, Wenn hart mich trat des Schickfals Gisenschuh.

Wo nah der Nordsee heilige Wogen grollen, Wie kamen doch an diesen Strand die Eiben, Wo Weerweib und Triton romantisch tollen.

So stehts in Sagen, alten Klosterschreiben: Als einst "die Große Flut" von Frankreich riß Old England, sam auch ein Geländ ins Treiben

Bon Schottlands Rufte, oftwärts, schwamm und bis Sich in die fetten friesischen Marschen fest, Als stund es hier, wie seit der Genesis.

Nur neunzehn Bäume hat mein Eibenneft, Bon einer großen Walbnacht nur die Neige, Bon einstiger Märchennacht ein letzter Rest. Bizarr, phantaftisch starren ihre Zweige, Sie streuen Gift bem, der darunter ruht, Der Wald betäubt, betrittst du seine Steige.

Mir tut er nichts; mir fänftigt er bas Blut, Wenn ich in seinem targen Schatten liege Und mich vertraue seiner treuen Hut.

Mir ist er wie die kleine Kinderwiege, Wo Mutterhände allem Unheil wehren, Wo selbst des Teusels Fluch betroffen schwiege.

Als Knabe sah ich hier die ersten Zähren: Berwundert horch ich auf, versteckt im Gras, Und sehe eine junge Magd heimkehren.

Sie schluchzt und schluchzt und schluchzt ohn Unterlaß, Sie hält die Stirn umkrampft mit beiden Händen, Drin bebt ein Briefpapier, zerknittert, naß.

Und einst, jetzt ist es mir wie aus Legenden, Sah ich mit meinen Eltern, noch nicht flügge, Den Walb umglüht von Abendsonnenbränden.

Wie sonberbar: Tiefschwarz in roter Lücke, Umarmten weinenb Männer sich und Frauen, Als ob ein blutiger Abschied sie erbrücke. Bon Heimat, Hof und Herb ins Clendgrauen Hat des Erobrers Strenge sie verbannt, Sie bürfen ihren Himmel nicht mehr schauen.

Ein Schiff liegt fahrtbereit am äußersten Strand, Ein Weltmeerschiff, die Fahnen halb gesenkt, Das soll sie abstoßen ins fremde Land.

Wie Stlaven hat das Schickfal sie verschenkt. Sie trennen sich, die Bootsmannspfeise tont, Ein weißes Tüchlein flattert noch und schwenkt.

Borbei: Nur aus ber Nacht fern singt es, stöhnt: Leb wohl mein Schleswig-Holstein meerumschlungen. Dann hat der Wond die Leere kalt gekrönt.

Da fühlt ich tief bas Wörtlein "notgebrungen," Und was es heißt, von seinem Eigen lassen, Und daß hier Herzen brachen, die gerungen.

Da lernt ich auch ben Feind von Grund aus haffen, Und schwor in meiner jungen kühnen Seele: Rie soll mein glühender Haß mir je verblaffen!

Dann kam das Leben, kamen meine Fehle, Ich rang und stritt, wie jeder ringen muß, Und fühlte viel das Weffer an der Kehle. Bilteneron, Boggfred. Und rang mich frei aus manchem Hagelguß, Um fast in manchem Blutsee zu versinken: Das Leben gab mir oft den Judaskuß.

Inzwischen sah ich froh mein Wäldchen winken, Wenn ich mich sammeln wollte, mich verschnaufen, Und sah mein Schwert von neuem blipblank blinken.

Doch enblich wars genug, bies ewige Raufen, Es war genug, bies ewige Qui vive! Ich war es fatt, bies um bie Wette laufen.

Und fußte fest, wohin mein Herz mich rief; Rach Poggfred rief es mich, nach meinen Eiben, Wo still im tiesen Gras der Friede schlief.

Da bin ich! Bin zu Haus, hier will ich bleiben, Bis meines Daseins Atembocht verglommen, Und keine Lockung soll mich mehr vertreiben.

Am ersten Abend noch, taum angefommen, Ging ich sofort zu meinem Bäldchen hin, Und ward mit stummer Freude ausgenommen.

O Sommerzeit, du bunte Färberin! Die Sonne, die Pendüle der Natur, Hing überm Weere kaum noch obenhin. Die Dämmerung betaftet schon die Flur; Halb in Erinnerungen, halb in Träumen Berfolg ich meines Lebens heiße Spur.

Wie? Träufelt wirklich Gift aus meinen Bäumen? Bo, ach! wo blieben meine Ibeale? Sie mußten alle, alle längst verschäumen.

Die Erbe ist bes Himmels Tränenschale, Das Bild von Sais schwindelt uns was vor, Der Schleier fällt, und Dunst ist das Finale.

Die Luft ist schwül. Ein Hazinthenflor, Woher? hat mir mein freies Hirn umnebelt, Das wache Leben schließt vor mir sein Tor.

Sein Rerferinecht, ber Schlaf, hat mich geknebelt:

Auf einer ungeheuern Ebne ging ich, Und dunkle Nacht, schwarz wie ein großer Bär, Deß Zottelpelz mich eng umhängt, umhing mich.

Rur fern im Osten wogt ein Feuermeer, Als wollts ben Horizont prall überfluten; Oft schos die Flamme hoch wie Spieß und Speer.

Ich ging dem Brand entgegen, bis die Gluten Das Land, die Ebne morgenhell bestrahlten, Daß selbst die Steine deutlich darauf ruhten. Als wenn mit Purpur sie den Himmel malten, So röteten sie seinen halben Areis, Daß selbst die Sterne wie Aubine prahlten.

Am Arme führte ich, wie Siegespreis, Zwei Mädchen, eine links und eine rechts, Und vorwärts tänzelten wir jugendheiß.

Zum Jahrmarktsball, im Aufzug eines Anechts, Der sich ins Anopsloch einen Strauß geknüpft, Bunt wie die Febern eines Kletterspechts.

So schritten wir, bem Werkeltag entschlüpft, Dem Glanze zu, als läge bort das Heil, Als hätten allen Schmut wir überhüpft.

Bur Linken mir, im Haar ben Liebespfeil, War mein Genoß ein juches Bauernkind, Bon jeder Prüderie das Gegenteil.

Luftig und lachend wie ber Frühlingswind, Mit großen Füßen und mit großen Händen, Gefund, ftarkfnochig, wie die Mägde find.

Und muß ich mich zu meiner Rechten wenden, Will mich, in immer munterm Weiterschreiten, Ein junges, reizendes Prinzeschen blenden. So zart wie zäh kann sie die Füßchen spreiten. Die schmalen Füßchen, klein wie welsche Rüffe, Sind wahrhaft unermüblich im Begleiten.

Was Wunder, wenn sich meine stürmischen Küffe Nach beiden Seiten wahllos hinverirren! Wer zieht denn daraus gleich die schlümmsten Schlüsse.

Und wie wir brei uns kuffen und umgirren, Ein wenig unbequem im steten Paß, Scheint sich ber Brandknäul vor uns zu entwirren.

Und sinkt in sich zusammen. Was ist bas: Erlischt. Und in bemselben Augenblick Enttaucht bem Worgenhimmel silberblaß

Die Dammerung. Ein bider Nebelstrick, Bon unsichtbaren Fäusten weggezogen. Dann bricht die Sonne burch, bas Erbgeschick.

Und sie beginnt ben alten Tagesbogen, Und übergießt mit blitzendem Geleucht Der Länder Feste und des Ozeans Wogen.

Und hat den Schlaf und hat die Nacht verscheucht, Und überall klingt nun der Peitschenknall Und zeigt, daß Wensch und Tier im Joche keucht. Was boch beblitzert fern der Sonnenball? Da, wo vorhin das Feuer ist versunken? Zwei Schlösser? Wie? Bon Marmor und Kristall?

Dicht aneinander sahen wir sie prunken, Als immer näher wir dem Märchen kamen, Umzuckt, umglitzert von Resley und Funken.

Wir blieben stehn, entsett: Im himmelsrahmen, Zwei Sphinze sahen wir, wie ausgeschnitten, Groß wie zwei Dome aus zwei Riesenbramen.

Doch statt der Türme strebten hoch und glitten Steil in die Luft zwei Schlangenhälfe anf, Mit Bogelköpfen in der Wolken Mitten.

Kaum noch entbeckten wir des Endes Knauf, So endlos reckten sie die Hälse weiter, So endlos war der bünnen Hälse Lauf.

Was kann das sein! Rur vorwärts, hopp und heiter! Und wacker schritten wir den Sphinzen zu, Prinzeschen, Bauernmädel und Begleiter.

Und wieder stutzen wir. Halt! Hahn in Ruh! Welch schreckliches Geschrei klingt uns entgegen, Sejohl, Gemurmel. Ists Theatercoup? Wir horchen. Gräßlich. Wie ein Hagelregen. Dazwischen Winseln, Hilseruf und Stöhnen. Ein Todeskampf auf weit entlegnen Wegen?

Nun nimmt es ab in immer leisern Tönen, Berstummt, und eine große Stille wird, Als wollte sie den Höllensturm verhöhnen.

Der Lärm kam von den Sphinzen hergeklirrt, Bielleicht liegt hinter ihnen eine Stadt, Woher die Klänge sich zu uns verirrt.

Rur vorwärts! Jeber Furcht ein Pereat! So rücken wir den Sphinzen auf die Leiber, Wie ein Soldat, der "keine Bange" hat.

Und vor uns, dicht, sind jetzt die grausen Weiber; Den Nacken biegen wir zurück, halt an — Nun, Phantasie, verlaß nicht deinen**n** Schreiber!

S

Wohl kaum ein Meter breit im breitsten Spann, Trennt steil ein einziger Durchgang die Kolosse, Durch den kein Elefant sich zwängen kann.

Hier halt ein greiser Landsknecht aus dem Trosse Des Satans uns, halt stopp! die Lanze quer, Und wir stehn da, na! wie Rhinozerosse. "Wer seib ihr, Menschen? Und wo kommt ihr her?" Nun, das ist unsre Sache, Wächterlein. "Zurück und Kehrt! Sonst kipelt euch mein Speer."

Gemach, mein Freund! Wir bitten, laß uns ein, Laß uns durch diesen schmalen Durchgang gehn, Sonst haun dich meine Wäbels kurz und klein!

Und es verwandelt sich, im Handumdrehn, Der Landsknecht, was? in einen Bürstenbinder? Den alten Janus sehn wir vor uns stehn.

Sanft fängt er an: "Was wollt ihr, meine Kinder, Ich rat euch, geht nicht durch das Eingangstor. Wen wollt ihr sehn? Den Schicksliberwinder?

Thr glaubt wohl, daß ber wie 'n Tambourmajor Da vor euch hermarschiert auf leichten Füßen Und Fangball spielt mit bem verzierten Rohr?

So geht! Und wollt ihr eure Sünden büßen, So steigt hinab ins Tal der Lebenspein, Um jeden Dreck der Erde zu begrüßen."

Der Alte schwand. Da standen wir allein. Was sollten seine sonderbaren Worte? Ob wir umkehren? Nein! Man to! Hinein. Wir traten burch die rätselhafte Pforte. Drei Hundert Meter, und vor uns ein Licht, Daß uns das Denken die Gebanken borrte.

War das die ganze Erde? Diese Schicht, Die ausgebreitet, eine einzige Stadt, Tief unten dampste wie ein Breigericht?

Biel tausend Marmorstusen, weiß und glatt, Zuweilen von Terrassen unterbrochen, Führten hinab, ein schwindelerregender Pfad.

Es schaubert uns. Doch was wir uns versprochen: Nicht bange sein! Nur angesetzt den Fuß! Wag uns das Blut auch sieberpulsig kochen.

Die erste Stuse! "Schnettrengtengquaktuhs!" Die bunnen Schlangenhälse brehten sich, Und schmetterten, wie Bögel, ihren Gruß.

Wie gräßlich sah das aus, wie fürchterlich: Dies Hälsebrehn! Doch war ihr Auf vergebens. Wir stiegen abwärts ohn "Erbarmedich"

Und tauchten in die große Stadt bes Lebens:

Die sieben Tobsünden, verehrter Christ,
Sind Hochmut, Wollust, Völlerei, Geiz, Neid,
Auch Herzensträgheit gilt als Teufelslist,
Und schließlich noch der Zorn. Nun, bei Sanct Beit,
Wenn dies Register nicht sehr mäßig ist,
Dann weiß man über Sünden schlecht Bescheid.
Ich selber kannte nur ein paar davon,

Die andern stehn in Meyers Lexison. Gibt es nicht Sünden, die viel schlimmer sind?

Gibt es nicht Sünden, die viel schlimmer sind? Die Heuchelei? Die Lüge? Doch was soll Die Kramerei in diesem Höllenspind, Was nützt selbst das genauste Protokoll, Ob Sünde A. I. den Rekord gewinnt, Ob B. II. dis zur höchsten Bosheit schwoll: Wir haben einsach an die Brust zu schlagen, Und alle, daß wir Sünder sind, zu sagen.

Erklär mir einer boch, was ist benn Sünde? Ist sie Bererbung, schuldloß eingeboren? Sind unerschöpflich ihre Kraterschlünde, Aus benen sie heraussteigt wie Ephoren, Wit Allgewalt? Was haben wir für Gründe, Daß wir nicht Sittenhelben sind, wir Toren. In solch Gedankennetz gänzlich versunken, Fühlt ich mich schlimmer bran als Wolch und Unken. Da sind wir angekommen! Noch ein Schritt: Wir stehen mitten in des Lebens Fülle. Wer stößt mich da? Wer gibt mir Tritt auf Tritt? Wer reißt mich weg? Entsetliches Gebrülle! Wer schreit mich wütend an: "Gleich her damit!" Und plötzlich hemmt uns eine Nebelhülle. Wir werden zaghaft. Na! was kann da sein,

Also: Los! Borwärts, Mäbels! Fürcht't euch nicht! Da freischt von neuem wer: "Marsch aus dem Wege! Wach Platz, du Tölpel, du verdammter Wicht! Du Lumpenhund!" Und wieder regnets Schläge. "Du willst nicht? Warte, du Radaugesicht." Und schwapp, da fliegt mir was ins Zahngehege. Herrje, mir scheint, hier siegt man mit der Faust! Nur zu! und immer muntrer wird gezaust.

So mach ich meinen Damen freie Bahn, Und nutze tüchtig meine Ellenbogen. Wer hier noch hängt an einem Himmelswahn, Wird augenblicks in Sand und Sumpf gezogen. Fest Aug in Auge, hurtig Zahn um Zahn, Und nicht erst lange hin und her erwogen. Da tickt mich einer artig an und zart. "Was. Zanus, du, mein alter Rauschebart?" "Ich? Rein: ich bin ein Leierkastenmann, Dem diese Jahrmarktsbude angehört, Wo jeder für zehn Pfennig gaffen kann, Wies ihm beliebt, vollkommen ungestört. Nur six herein! die Borstellung begann! Ich rat euch aber, stellt euch nicht empört. Denn mein Guckasten ist kein Heuchelbold. Doch sagt mir erst, was ihr hier unten wollt?"

"Was wir hier wollen? Nun, das ganze Leben Soll uns vorüberziehn in jedem Zug, In jedem Schatten, jedem kleinsten Weben: Der Schnecke Kriechen und des Ablers Flug, Des Wenschen Irren und des Wenschen Streben, Der Trägheit Faultiersell, des Fleißes Pflug. Kurzum, das ganze Leben muß es sein, So zeig es uns und laß uns schnell hinein!"

"Ihr Schafe ihr! ich glaub, ihr seib verrückt! Die ganze Welt wollt ihr auf einen Schlag? Wißt ihr, wie sich die Eintagssliege schmückt, Was sie durchlebt an diesem einen Tag? Denkt euch zehntausend Jährchen überbrückt: Und dann? Was eure Neugier dann vermag? Ihr kennt die Fliege nicht nach Jahrmillionen, Nie, nie wird ihr Geheimnis euch belohnen.

Und ihr vermeßt euch, solch Geschwätz zu machen? Der Mensch, bas Tier, die Luft und Stein und Baum Hat alles seinen Schlaf und sein Erwachen, Hat alles seinen Aufgang, seinen Traum Und seine Gruft: bas find die Siebensachen, Die üblich find im ganzen Weltenraum. Warum sies sind? Das Weltall ist bas Schweigen -

Doch etwas will ich wenigstens euch zeigen.

Rommt nur herein, die Bante ftehn bereit, Und setzt euch vor den Kinematographen. Jest mach ichs bunkel mit Beflissenheit, Doch braucht ihr beshalb nicht grad einzuschlafen; Mein Bliglicht nämlich fürzt euch balb bie Reit, Ihr werbet staunen, was bie Strahlen trafen.

Run aufgepaßt! Ihr seid schon halb behert! Bu jedem Bilde geb ich euch den Text:

Klapp.

Biele Frauen gibts auf Erben, Die sich wundervoll gebärben, Anftand haben, Chic, Berftand, Gine gutige Belfehand, Grazie, Frühling, Ebelfrucht, Sinn für Runft und Rinberzucht. Aber, bitt ich, wer kommt da:

Ist das nicht Kleopatra? Rein, sie fährt auf Gummirabern, Fährt auf Springesprungefebern. Seht, wie sie im Wagen sitt Und vor lauter Reichtum schwitt. Diamanten, hinten, vorn, Kunkelnd wie ein Wasserborn, Der im Sonnenlichtbrand gleißt Und das Auge niederschmeißt. Hoch die Nase, übersieht Sie ben Bobel auf ber Gaffe, Der nicht so wie sie bei Raffe, Und benimmt sich wie Granit. Bas find Runft ihr und die Armen, Ja, wenns in die Reitung kommt, Hat auch sie gewiß Erbarmen, Beil es ihrem Hochmut frommt. Auf dem Bode thront der Kutscher Neben dem Lakaienrutscher. Ungeheuer ist bie Burbe, Ungeheuer ift bie Burbe Diefer beiben, sapperlot, Im mobernsten Ribingcoat. Bahr bleibts immer: Wie der Herr, Sagt bas Sprichwort, sos Gescherr. Rlapp.

## Mapp.

Ha, der hehrste aller Triebe, Das ist sicherlich die Liebe. hier nun stellt sich bor ein Baar, Schabe, nicht vorm Traualtar. Denn in chambre separée Tändeln sie, o jemine. Eine Flasche Sett im Kübel Glitert burch bas warme Stübel. Er wird stürmisch und verwegen. Sie wird leiber nicht verlegen. Und sein Teuer wird zur But, Sie verliert babei ben Hut. Beiter will ich euch nicht führen, Denn ihr würdet sonst verspuren, Dak die Liebe manchen Fleck hat, Bariatio belectat. Daß der Liebe Myrtenzweige Biele oft fehr buntle Steige Boller Schlamm und Schmutz umrändern; Greulich, aber nicht zu änbern! Doch moralisch werd ich ist Und mit Tugend angespritt.

Mapp.

Mapp.

Sehr vom Übel ist ber Geix; Für so manchen hat es Reiz, Wenn er scharrt in seinen Schätzen, Niemand tann sich so ergegen Wie der Gute hier, o schaut, Der in seinem Golbe fraut. Balb gablt er bie blauen Lappen, Balb zieht er aus schwarzen Mappen Braune ober grune Scheine Bunt mit Bechfeln im Bereine. Run gehts los mit Doppelfronen, Talern, Gulben und Dublonen. Enblich kommt ber Pfennig bran, Diefer fleine Bettelmann. Rekt von neuem folls beginnen, Doch wer kann bem Tob entrinnen. Seht, es schlich sich jemand ein: Bitt bich, Lieber, spricht Freund Bein, Folg mir eilig in bie Gruft, Du infamer Beutelichuft! Ach, die Gulben und die Taler, Und die netten Zinsenzahler, Alle stehn sie nun verwaist, Der Papa ist abgereist. Kannt er nichts von andern Dingen?

Bon bes Lebens Hurrafingen? I bewahre, eben bas: Scheinezählen, Golbstückwägen, Prüfend sehn nach ben Geprägen, Wachte ihm ben einzigen Spaß. Also wars sein Frohgenügen, Lassen wir ihm bas Vergnügen. Klapp.

## Mapp.

In Berlin, wenn ich nicht irre, Gibts im Häusermeergewirre Gin Gebäube, stabtbekannt, Belches Neibhaus ist benannt. Ein große lange Zunge Hangt heraus mit starkem Schwunge Aus verzerrtem Angesicht, Wie ein scheuflich Selbstgericht. Diese Zunge ist ber Reib, Jeder weiß nun gleich Bescheid. hier stell ich euch einen vor, Der vor Neid schier plagen möchte, Sich ins Haar gern Schlangen flöchte, So in Wut geriet ber Tor. Seht, nach außen zeigt er sich Hämisch, höhnisch, effiglich. 6 Biliencron, Boggfreb.

Sitt er bann im Rammerlein Und ist gang für sich allein, Anurrt er, knirscht er mit ben Bahnen, Und vergießt Spanentranen: "Wart, bu Racker, nicht mehr lange Macht mich bein Emporgang bange, Ich vernichte bich, paß auf! Und vervurre beinen Lauf. Klug verleumdet, ists gemacht: Erft Erstaunen, bann Berbacht, Offentlich und im geheimen. Tow, ich will bich Rerl schon leimen!" Auf der kleinsten Erbenscholle Spielt ber Neib so Hundsfottsrolle. Er ist überall zu treffen. Überall ertont sein Kläffen; Jeben Stand, und ohne Lude, Beinigt feine Rotertude. Bagas? Auch bei ben Literaten — Obhh, wo bin ich hingeraten! Pfui der Deibel, nochmals pfui! Schleuniast weiter, hoppla hui! Klapp.

Genug für heut. Im Rlappermuhlenton hab ich vom Ernft bes Lebens euch gefungen,

Im Tone von Hans Wurst, mit Permission. Bielleicht hat einer mich als Clown gedungen, Bielleicht hat Schwips, der Schalksnarren Patron, Die Pritsche heimlich über mir geschwungen. Humor, Humor, Landsleute! Laßt uns lachen! Laßt uns nicht immer schiefe Mäuler machen.

Ist auch bas Dasein voller harter Schmerzen, Spielt ewig die Tragödie auch hinein, Rein Gott, wir haben Sonnenschein im Herzen, Laßt nur die Freude sommersroh gedeihn, Denn so viel Lust: sie ist nicht auszumerzen, Sie soll, sie muß der Plagen uns befrein. Hinauf, hinab, wie tolle Kinder spielen, Wer sich das wahrt, der kommt zu hohen Zielen.

Singt durch den Balb! Seid Füllen auf der Wiese! Geht mit dem Handwerksburschen, mit dem Jäger, Besteigt den Hengst, tanzt mit der braunen Lise, Seid meinethalb dei Bacchus Beckenschläger. Reist durch die Welt, sie wird zum Paradiese, Beelzebub dient euch als Kofferträger.

Habt ihr im Portemonnaie gar brei Mark achtzig, Da gilt ber alte Reim: Die Sache macht sich. Und mein Wald Herzebruch? Je nun, ich liege Noch immer träumend unter seinen Eiben. Bon ihrem Gift betäubt? Nein, nein, ich sliege, Fliege und laß mich selig heimwärts treiben Zu Himmelshöhn! Da wieg ich mich im Siege: Duck nieber, Erbenleid. Hier will ich bleiben! Laßt nur die Elendshydra auf mich los, Ich bin im Kopsabschlagen Virtuos.

Hoch! Sursum corba! Hurra, schwenkt die Mützen!
Schmeißt alle Sorgen in den Tartarus!
Dann wird der Frohsinn euer Zelt beschüßen,
Im Sturm versliegen Arger und Verdruß.
Zum Schluß mag "folgende Moral" euch nützen,
Des Siebes letzer Tropfen nach dem Guß:
Des Lebens Blume heißt die Gegenwart,
Pflückst du sie nicht, hast du dich selbst genarrt!

## Vierter Cantus:

Die kleine Fite.

Er hat noch nie die Furchtfamen beglückt, ber alte Gott.

Er gab bir beinen Hunger, beine Sanbe: Greif zu und if - bann bulbe! Ricarb Dehmel.

In dieses Lebens ewigen Kümmernissen
Beiß ich ein Schloß, Shateau d'amour genannt.
Bon Rosen rings umsponnen und Narzissen,
Träumt dort ein einsam stilles Wunderland.
Tagüber läßt es tausend Fahnen hissen,
Scharlachen brennend wie der Herzensbrand.
Nachts, wenn im blauen Schein die Verge hängen,
Horcht Eros kichernd auf den Narmorgängen.

Und schöne Paare wandeln auf den Steigen, Bon Amoretten selig überflogen. Bersteckte Lauben üben sich im Schweigen, Bon kleinen Silberwolken überzogen. Sin Schumannlied von hundert sansten Geigen Klingt aus den Sälen durch die Säulenbogen. Und schwarzverhüllte, schwergeschiente Ritter Behüten streng des Gartens goldne Gitter.

Und fie hieß Fite . . . Wie die Flocken toben Und durch die Fenster hart um Einlaß bitten! Ein neues Scheitholz, in die Glut geschoben, Gibt ihnen Antwort: das wird nicht gelitten. Und auch dem Sturme, der mit seiner groben Sewalt klopft, hat den Eingang abgeschnitten Behaglichkeit, die meinen Poggfredräumen Die weichen Polster rückt zu Trost und Träumen. Und sie hieß Fite . . . Kleines liebes Tier, Wo kommst du jetzt nach dreißig Jahren her, Und grade du aus aller Frauenzier, Und grade du aus jenem Blütenmeer, Das ich durchschwamm als loser Kavalier Wit leichtem Sinn und glühendem Begehr. Was willst du? Noch einmal dein Köpschen lehnen An meine Brust? Ich soll mich nach dir sehnen?

Und sie hieß Fite . . . Einsacher hat nie Sich je so ein Affairchen eingeleitet. Ich ritt durch meiner Felder Poesse, Da steht sie mit der Sichel und bereitet Der Garben segenschöne Symmetrie, Und meine Augen haben sie begleitet. Kennt sie mich schon? Ich hab sie kaum beachtet, Doch blitzschnell hat mein Herz nach ihr geschmachtet.

Was ist die Liebe? Ists ein heller Stern,
Der plötslich seuchtet, den wir nie geschaut?
Ists ein Erinnern, das unnennbar fern
Uns dünkt und nun in unsre Seele taut,
Ind aus der Schale springt und einen Kern
Uns zeigt, so voller Sühe, daß uns graut?
Ich bin dir gut. Du bist mir gut. Richts weiter.
Dann klimmen wir hinauf die Himmelsleiter.

Was ift die Liebe? Nur ein schnelles Zittern, Nur Haft und Drang zu flammendem Erguß, Aus kurzem Wetterleuchten zu Sewittern Führt uns den schwülen Weg ein heißer Kuß, Es kracht im Forst, und unter tausend Splittern Sprießt auf ein neues Reis, das ist der Schluß. Was darauf folgt, ist, mälelt oder lacht, Philisterpunsch und der Sewohnheit Wacht.

Was ist die Liebe? Komm, mein Weib, komm her, Lehn dich an mich, ich lehne mich an dich Und küfse dir die Hände, die ein Heer Bon Lebensgreueln wandten fürsorglich, Wein bester Freund, mein Trost, wenn kummerschwer Berzweislung schrie, Verzagtheit mich beschlich.

Im Sterben noch, bin ich zum Tobe frank, Lall ich mein letztes Wort für bich: hab Dank.

Bas ist die Liebe? Nur ein einziger Tag, Gelebt, gejauchzt, gerast im Paradiese, Dann solgen Bitternisse Schlag auf Schlag, Bir seuszen: Hätt ich doch . . . o, die Betise! Und was mir einer auch entgegnen mag, Rir wird chosant die immer gleiche Lise. Abwechslung muß ich haben. Und die Treue? Kenn ich denn kein Gewissen, seine Reue? Und sie hieß Fite . . . Kleine reizende, Wie zart du warst, wie blaß und schmal die Backen. Am selben Abend schlugst du, ranke Fee, Die dünnen Armchen schon um meinen Nacken. Wir standen mondbeglänzt im Wiesenklee: Komm an mein Herz, du sollst dich nicht mehr placken. Als hättest du dich lang nach mir gesehnt, Hast du dein Haupt an meine Brust gelehnt.

Und weißt du noch, wenn wir incognito In fremdem Städtchen, fremdem Dorf uns schwangen Im Liebeswalzer, lebenstoll und froh, Und wie wir dann uns durch die Wälder sangen, Uns, ganz nur uns, in dulci jubilo! In Boggfred hielt ich heimlich dich gefangen, Und mich, den Schließer, legtest du in Ketten, Wein Arrestant schließ aus in Seidenbetten.

Seltsam Geschöpfchen, stehst du neben mir Mit deinem kalten Blick, mit deinem Leuchten Plötzlich aus dunklem Schleier, bist du hier? Dein Eigensinn, dein Trotz, die oft mich scheuchten, Und deine leidenschaftliche Begier, Dein unheimliches Stummsein, die mich deuchten, Als hätte dich ein kranker Stern verbannt, In Wut auf unstre Erde dich gesandt. Entsinn ich mich. es war ein feuchter Taa. Ein Frühlingstag, die Nachtigallen schlugen, Du spielst mit meinem Damastbolche zag, Ber weiß, wohin bich bie Gebanken trugen; Du hebst bich bligend, in den Silberschlag Stort bu gurud ihn, beine Augen lugen Schräg, halbgeschlossen wieder, zu mir hin, Die Wahnfinnsaugen einer Mörberin.

Dann tam ein schnelles, findliches Gelächter, Daß ich entsett bir beibe Hanbe hielt, Als Kebte Blut baran: Bist du ein Schlächter? Bas wolltest bu, sprich! wer so furchtbar zielt, Ift alles Lebens, aller Welt Berächter: Haft bu nach meinem Herzen hingeschielt? "Das Meffer? Da! Weg!" riefft bu lachend aus, Und Kirrend flogs in einen Rosenstrauß.

In eine Base, brin viel Rosen brangen, Fiel es hinein; die gelben und die roten Berbargen autia, liebreich, und verschlangen Den gierigen, fürchterlichen Tobesboten, Und hielten ihn wie einen Schatz gefangen, Und ihre Feuerfarbenprächte lohten. Du hinast an meinen Hals; wie eine Duelle

Hort ich bich schluchzen, eine leise Welle.

Und sie hieß Fite . . . Warum kann ich nur Die blaffen grauen Augen nicht vergeffen? Ihr lichtbraun Haar, und wie sie stumm und stur Die Finger pflegte um den Hals zu pressen. Ihr liebster Schmuck war eine Blütenschnur Von rotgesleckten Kapuzinerkressen.

> Dann war sie schön wie Lionardos Bilber. Doch einmal sah ich sie noch schöner: wilber.

Bum Rennen war nach Hamburg ich gefahren, Und hatte, wie sich das von selbst versteht, Ein Spiel nachher gemacht mit Turshusaren. Ich war, es bleibt mir einmal ein Magnet, Nicht grade hingegangen, um zu sparen. Und daß ichs immer sage, ganz diskret,

Nur fünfzig Pfennig nannt ich fpat mein Eigen, Doch mein Bankier weiß morgen schon zu schweigen.

So ging ich benn, ber Sekt war mir bekommen, Erleichtert und begeistert durch die Gassen, Und hatte kreuz und quer den Weg genommen, Und sah, es schlug drei Uhr, im ersten blassen Frühschein die Stadt der lieben, guten, frommen Beefsteakvertilger und gefüllten Kassen.

So gegen vier, in jeder Metropole, Gibts wirklich Straßen ohne Saum und Sohle. Es ragten über Brücken, Fluß und Fleete, Phantastisch, in geheimnisvollem Dämmer, Neubauten, fern, wie Zinnen, Minarete, Dumpf klang von weitem her Fabrikgehämmer, Es heult ber Schiffssirenen Dampstrompete, Im Osten lagern rote Wolkenlämmer. Ein kurzer, scharfer Wind kam mit ber Sonn

Ein turzer, scharfer Wind tam mit ber Sonne, Run ift ein guter Cognac eine Wonne.

Wo find ich diese Wonne? Dann ein Bab, Und dann zu Bett, und bis zur Mittagszeit Geschlasen. Bin ich mübe, ach! So hat Das Jeu mich nie erregt. Wie liegt so weit Boggfred, und liegt so nah. Hätt ich die Stadt Erst hinter mir, daß Fite mir verzeiht! Glüd in der Liebe, und ich bin verliebt,

Unglück im Spiel. Was? Träum ich schon? Wer gibt?

Und ich trat in ein Nachtlaffee hinein. Bas alles sitt in solchem Nachtlaffee! Louis, Berkommne, mübe und gemein, Lockspitzel, ein verkappter Attaché, Der Tingeltangelsänger Stutzenstein, Herr Leutnant, in Zivil, von Igelsee, Und Gott weiß wer, wie nenn ich Stand und Namen, Natürlich bunter Reihe mit den Damen. An einem Marmortischen neben mir Saß ein pomposes Weib mit einem Herrn, Siebziger sicher, der als Busenzier Bon Fabelwert trug einen Nadelstern. Und dieses öbe alte Ekeltier Trank mit ihr eine Flasche Haut-Sauternes. Er hatte sich das Weib gekauft, nun ja, Die Welt ist einmal so: Pecunia.

Ein Sirup- ober Saffianmakler, benk ich, Mag er gewesen sein; was gings mich an. Doch meine volle Ausmerksamkeit schenk ich Der Nachbarin; auch sie wirst bann und wann Mir einen Blitz, und immer stärker senk ich Die Augen in der ihren Zauberbann. Es wurden uns, was soll ihr noch der Greis,

Die Bergen und die Seelen siebeheiß.

Ein Lächeln, ganz verstohlen hin und her; Berständnisvoller werden unfre Blicke. Sie kokettiert mit mir, sie will noch mehr, Sie bindet fester um mich ihre Stricke Und sendet Fragen mir ein ganzes Heer, Daß lebhaft Antwort ich hinüberschicke. Und zappelnd steck ich in der Liebesmasche, Und hatte fünfzig Pfennig in der Tasche. Ein letzter Wink. Sie haben sich erhoben.
Ich hinterher. Wie? Ist ein Streit entstanden?
Etwas vergessen? Er kehrt um nach oben.
Und eh Sekunden zu Minuten schwanden,
Wars schon getan. Nun laß den Alten toben!
Wo werden wir in unsere Droschke landen?
Ein wenig kleinlaut mußt ich ihr gestehn,
Daß ich zufällig nicht mit Gelb versehn.

Sie lacht mich aus. Und wie zwei wilbe Flüsse, Die endlich, endlich ineinandersließen,
Sind unfre Freuden, unfre Glutergüsse
Ein tosend wirbelndes Zusammengießen.
Halt ein, ich sticke! Küssen folgen Küsse,
Himmel und Hölle balgen ums Genießen.

Indessen rumpelt unser Cab gemächlich, Worauf ich reime: Das ist nebensächlich.

Ah, ihre Wohnung! Alle Wetter auch! Mit Pantherfellen, Bronzen und Likör. Bon heißer Platte zieht ein feiner Rauch Aus Räucherwerf und Riss-me-quick-Obeur. Und was zum Leben, was zum Luzus Brauch, Befüht im Überfluß mein joli coeur.

Und hier im Hause meiner Favorite Bergaß ich Boggfred und — die fleine Fite. Bergaß sie eine ganze Boche lang Und wachte auf im Benusberg und wollte. Die Stirn mir reibend, weg aus biesem Awang, Doch Aphrobite litt es nicht und grollte, Daß kläglich jeber Fluchtversuch mißlang, Und wenn ich flehte, weinte sie und schmollte. 3ch raffte mich zusammen: Morgen früh,

Rum Geier, hört es auf, dies Impromptü.

Um letten Abend, als ichs ihr gestand, Daß ich durchaus nach meiner Heimat müßte, Sah sie mich fragend, forschend an und schwand Und tam zurud von einer fernen Rufte, Aus Gracia, und trug ein reich Gewand, Weingrün; es schloß ihr herrlich Hals und Bufte. Mit Berlen war ihr schwarzes haar durchflochten. Mein Herz, mein hirn und meine Abern kochten.

Sie ließ sich nieber auf ein Tabouret, Ich finke zu ihr, ihre Knie umschlungen, Sie streichelt mir ben Scheitel, sagt Balet, Bang leife, und ich habe schwer gerungen. Da seh ich, in Gebanken? ein Stilett, Und bin vom Boben jählings aufgesprungen.

Denn in ber Tür, was starrst bu, Aphrodite, Steht fahl und totenbleich bie kleine Rite.

Sie trug ihr einfach bäuerlich Gewand, Wie damals ich sie fand im Erntestor. Den Dolch, von meinem Schreibtisch, in der Hand Gesenkt, wie spielend, tritt sie langsam vor Und sieht mich an, ich steh wie sestgebannt, Schaut lächelnd, wie zu Sternen, irr empor. Ein Tigersat, die Griechin schwimmt im Blute, Das Alles blitzt im Zehntel der Minute.

Und fie hieß Fite . . . Wie die Flocken toben Und durch die Fenster hart um Einlaß bitten! Ein neues Scheitholz, in die Glut geschoben, Gibt ihnen Antwort: das wird nicht gelitten. Und auch dem Sturme, der mit seiner groben Gewalt klopft, hat den Zutritt abgeschnitten Behaglichkeit, die meinen Poggsredräumen Die weichen Polster rückt zu Trost und Träumen.

Und sie hieß Fite . . . Reines liebes Tier, Wo kommst du jest nach breißig Jahren her, Und grade du aus aller Frauenzier, Und grade du aus jenem Blütenmeer, Das ich burchschwamm als loser Kavalier Wit leichtem Sinn und glühendem Begehr. Was willst du? Noch einmal dein Köpfchen lehnen An meine Brust? Ich soll mich nach dir sehnen.

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## Fünfter Cantus:

Professor Emil Wolff und ber Dämon.

hier tommen bie großen Ströme her, wo die Tiefen weinen vor eisigem Grausen. Richard Dehmel. Aus Trop begönn ich gern auch biefen "Sang" Mit Evchen wieber; doch es wär zu viel Der Ehre diefem heftigen Lebensbrang. Si stößt der Sturm ins süße Glockenspiel, Ich höre schrillen Ton im Harfenklang, Nauh, barsch und borstig kraht mein Gänsekiel: Ich weiß, der Deutsche ist kein Don Juan, Ich weiß, der Deutsche ist ein Sausian.

"Und sie hieß" — nein, halt an, um Gotteswillen, Das wird uns Landsleuten benn boch zu arg! Erhängt ihn, gebt ihm Bellabonnapillen, Hinein mit ihm, hinein, marsch, in ben Sarg, Da mag er seinen Liebeshunger stillen, Den nie er züchtiglich vor uns verbarg. Ich, ich ber beutsche Leser, will burchaus: Bleib uns mit Amor enblich nun zu Haus.

Und auch: Der "Hamburgsche Korrespondent", Am dreiundzwanzigsten November war es Im Jahre dreiundneunzig, macht ein End Mit mir und findet, daß im Repertoire es Bei mir nicht lammfromm sei und nicht bezent, Und wünscht, daß mir ergeh wie Abailard es: Ach, Heloise, ja, bin ich entmannt, Dann werd ich beutscher Dichter erst genaunt. Ein beutscher Dichter, Lyriker zumal, Ich glaube, lieber wär ich Gensteher, Gefangner König, Buschmann in Transvaal, Ein Stlave lieber, lieber Tütendreher, Glutschürer, Stiefeltnecht im Höllental, Und lieber Bogelscheuche, Galgenweher, Als Lyrax, Lyrikax, Lyriculus, Des Baterlands verlachtester Berdruß.

Und wenn sie noch darüber lachten. Nein! Die alten Tanten müssen standalieren; Und Staatsanwalt und Büttel im Berein, Doch sonst so kluge Leute, brangsalieren, Schwimmt nicht der Bers im süßesten Basserwein Und kann er die "Woral" nicht parsümieren.

Ohhh, biefe "fittlichen" Poetenmäher, Ich tenne jemand, prüfen wir ihn näher!

Professor Doctor Wolff, Emil, so heißt er, In Schleswig wohnt er, ist Magister bort, In "Obersehrerbramen" ist er Meister, Sedichte leimt er auch, salbt Wort an Wort, Wie jeder Deutsche, aus dem altesten Reister, Wit allem Epigonensens an Bord.

Emil, Emil, keine Drache speit so giftig. Was tat ich bir? Ift beine Wut benn triftig?

Hochmütiger Bakelschwinger, kannst bu nie, Auch im Genuß nicht, den Präzeptor lassen? Legst du die ganze Welt denn übers Knie, Willst du den Herrgott selbst in Regeln fassen? Laß andern doch ihr armes Tirili, Und bleibe hübsch in deinen Schulstaubklassen.

Bum erstenmal, burch bein Geschwätz, verlor Beinah ich, hols ber Satan, ben Humor.

Berleumbet hast du mich, das war nicht sein; Lies schnell, was Wark Aurel darüber sagt. Erst steckst du, ein Anonymus, mich ein, Dann hat die Zeitung nicht mein Wort gewagt. So recht! Das ist ein schön Bermaledein, Ist Antwort dem verwehrt, der angeklagt. War denn die Angst so groß vor euern Leuten, Daß du, dein Blatt die Gegenstimme scheuten?

"Und sie hieß," Freunde, und sie hieß Lisette, Und war die Bielgeliebte meines Ahnen, Ging demnach, Freunde, nicht mit mir zu Bette. Aha, ruft ihr, ja, zeigst du solche Fahnen, Dann mag das Holdchen heißen Henriette, Lisette, gut, das lieben wir Germanen.

Ein Mäbel, unserthalb ber Hottentotten, Wir wollen nur nicht beine eignen Lotten. Mein Ahn erzählt, daß beide, er und sie, Daß ihre Liebe gar zu heiß gewesen. Da hab er sich gesagt: Zum Nordpol slieh, Um abzukühlen dort und zu genesen. Gedacht, geschahs, daß ihm sein Wunsch gedieh, Es führt ihn durch die Luft ein Zauberbesen, Und er erwacht und treibt allein im Eise, Auf einer großen Scholle ging die Reise.

Ich lasse besser selber ihn berichten Bon seiner wunderlichen Wikingsahrt, Bon dem, was er gesehn, von Spukgeschichten, Bon Abenteuern sonderlicher Art; Denn täte ich den Kram zusammendichten, Wan würde rupsen Haare mir und Bart, Wenn ich es wagte, solchen Kohl zu schreiben. Wein Borsahr, komm! Du sollst die Farben reiben.

Die Sonne sank, es schrumpft die letzte Helle; Wie Blinkerart aufblitzt aus schwarzem Blut, So blitzt aus dunkelrotem Meer die Welle.

Zuweilen zischt der Wind ein Wort der Wut, Der erste Stern springt vor aus himmelstüren, Und über Alles stülpt die Nacht den Hut. Und auf dem dunkelroten Meere rühren Geheimnisvolle weiße Berge sich, Die Einsamkeit und Grausen mit sich führen.

Der Mond tritt vor aus fahlem Wolfenstrich, Ich merkte balb: auf jener Berge einem Fuhr ich, und einsam. Weine Stirn erblich.

Mich friert; ich kann nicht benken mehr, nicht weinen, So fürchterlich broht mir ber Todesschlund, Und die Meduse kann nicht so versteinen.

Wohin ich trieb auf biefem Gifesrund? Wie kann ichs wiffen, wer gibt Auskunft mir? Wahnsinn, zieh gnädig mich auf beinen Grund!

Entsetzen! Auf mich los watschelt ein Tier, Ein großes Tier! Laatscht es auf Gummischuhn? Und eine Bärin ists in Zottelzier.

Ich spring ins Wasser, nein, was soll ich tun! Da fällt mir eine Jägermäre ein: Berstelle dich, die Leiche läßt sie ruhn.

Und sie kommt näher, nah, und wie ein Schwein Beschnäffelt und beschnuppert sie mich armen, Und legt sich brummend neben meine Pein. Und schurrt mich an sich; Himmel, hab Erbarmen! Und beckt mich zu mit ihren Borberpfoten, Daß ich an ihrem Pelze muß erwarmen.

So schlief ich unter ihren gütigen Poten, Und träumte milb, von Paradiesespracht, Bon Freudenseuern, die auf Zinnen Lohten.

Am andern Morgen bin ich spät erwacht, Auf einer Insel. Wo sind Eis und Schnee? Wohin hat sich die Bärin ausgemacht?

Hier haucht die Hoffnung aus ihr langes Weh, Denn solche Öbe, solche "Ledernheit" Sah ich noch nie. Lieb Leben du, ade!

Doch was ist das? Da wimmelts weit und breit. Was sinds für Männer? sind das Cyrifer? Was soll die ängstliche Beweglichkeit?

Wie Anaben in ber Paufe, Plapperer, So burcheinander; sie besprechen sich? Ifts gar bas große Heer ber Kritifer?

Djawoll, bjawoll! sie sind es brüberlich! Der eine hört den andern ab, ma soi, Sie ochsen auswendig, das freute mich. Der Marlitt "Werte", ah, hurra, hurra, Die müffen sie, eins nach dem andern, lernen, Und Wort für Wort, o asa soetida!

Zuweilen schaun sie flehend zu ben Sternen, Ob nicht Erlösung kommen will. Rein, nein, Sie bürfen niemals sich von hier entfernen.

Und unter ihnen, mit dem Glorienschein, Stand Nicolai, und nicht weit davon Hauptpastor Goetze; welch ein Stellbichein.

Doch wer schreibt bort ein wütend Distichon? Prosessor Wolff, Emil, gewiß, Er ists, er sucht just ein Sphitheton.

Genug, ich laß ihn in Amphipolis, In Sparta, Mantineia, in Athen, Und flüchte mich vor seinem Wanzenbiß.

Da stürzt ein Kritikaster, kein Mäzen, Mit Born auf mich, und schreit mich tobend an: "Der benkt Terzinen jetzt! könnt ihrs nicht sehn?

Hahhhh, Danten macht er nach, ber Bersemann; Bas eignes können nie die Dichter bringen, Fragt ihn nur aus, er eilt von hinnen bann." D je, wie komm ich weg aus biesen Schlingen. Da fühl ich sanften Druck an meiner Hand, Und konnte leicht mich in die Lüste schwingen.

Und ließ mich nieder in ein Fabelland, Auf einen weiten Rasen, der geschickt Englisch geschoren war. Ich stand gebannt:

Rein irdisch Gras, so hatt ichs nie erblickt, So frisch, so grün. Auf einer andern Welt Muß ich wohl sein, die selig mich erquickt.

Und um den Rasen rings, wie hingestellt, Durchsichtig blüht ein Birkenfrühlingsschmuck, Den Saft und Kraft zu holdem Dasein schwellt.

Ein Bächlein murmelt wo gluckgluckgluck, Erwartungsvoll will burch die Stille hin Sich etwas regen; kommt das Männchen Puck?

Ich höre einer Drehorgel Beginn, Fern, serneher, der Zephyr trägt die Töne; Sie spielt: Ich bin die kleine Rielerin.

Und aus den Bäumchen vor tanzt eine Schöne, Unschuldig, nack, mit höchst graziösem Pas, Ein Kind, mit schwarzem Lockenkranzgekröne. Sie wiegt und biegt sich, lacht: "Da bin ich ja! Kennst du nicht beine erste Liebe mehr? Ich elf, du zwölf, ich hieß Birginia."

Ich staun entzückt ihr zu, boch hinterher Sind andre Tänzerinnen balb erschienen, Und sie verschwindet ohne Wieberkehr.

Ein Wogen ists von Braunen und Blondinen, Sie winken mir und sind verschwunden schon. Wer wirft zulett mir Kußhand zu von ihnen?

Die Landschaft bleibt, doch sist nun auf dem Thron Der Sommer, meine Birken hängen steif, Die Sonne brennt, der Frühling ist entflohn.

Und ernste Frauen kommen, früchtereif; Sie gehn an mir vorbei mit großen Blicken, Und find verzittert wie ein Nebelstreif.

Kaum seh ich noch ber letten ruhiges Nicken, Ich stütze meine Stirne in die Hand, Ich fühls, Gedanken wollen mich umstricken:

Wen von ben Frauen hab ich einst gekannt? Doch blieb mir keine Beit, viel nachzubenken. Oktober hat die Fäden ausgespannt. Wie sich ber Birken braune Blätter senken. Und auf die Wiesenflur sah ich hervor Ein einzig Weib die sichern Schritte lenken.

Herb war ihr Angesicht, Herbst war ihr Flor; So schritt sie kerzengrad an mir vorüber, Bis sie sich auch am Walbessaum verlor.

Und um mich, in mir ward es wintertrüber, Und ganz allein, ich ftand im Schneegestiebe, Da spür ich einen zarten Nafenstüber:

"Ia, ja", zirpt wer, "die Jugend und die Liebe. Doch gibts auch andre angenehme Zeiten, Als immerwährend Knospen, erste Triebe.

Noch eine Freude will ich bir bereiten, Ein Bilb aus wilbester Erinnerung, Es mag bir, ein Phantom, vorübergleiten."

Und wieder um mich ist die Landschaft jung, Die Birken blühen, Rasen treibt und Klee, Darin sind Hürden, Hecken wie zum Sprung.

Trara, ein Jagdhorn, und en cavalier Sprengt aus den Birken eine Reiterin, Die Peitsche wirft sie, fängt sie auf: Garbez! Ihr Herrenhut grüßt lachend zu mir hin. Zwei Doggen, rechts und links, ein Ebelpaar, Flankieren sie mit stummem Mörderfinn.

Und wenn sie springt, springt mit gesträubtem Haar, Doch immer lautlos, ohne Hals zu geben, Zugleich die Dogge, ihre Stlavenschar.

Ein wundervolles Bild: dies tolle Leben: Das Weib, der Scheck, die beiden stummen Hunde, Wie sie den Plan, im Kreise stets, durchbeben.

Da plöglich tritt ein Mann in ihre Runde, Er hebt den Arm, der einen Hammer hält, "Aschtoret!" klingts und "Thor!" aus Einem Munde.

"Laß mich, Aschtoret, wieder in die Welt!" Doch sie: "Nie laß ich, Thor, dich von mir ziehn." Der Hammer fliegt, die schlanke Lilie fällt.

Es strömt ihr Blut, ber Mann liegt auf ben Knien, Zu Boben riffen ihn die beiben Doggen, Er schreit, er wehrt sich, sie zerreißen ihn.

Die Pulse wollen mir, der Herzstrom stocken; Komm, Winter, rasch! Schnee, hüll mich ein, geschwind! Und es begraben mich viel tausend Flocken. Doch wunderbar, im weißen Wirbelwind: Ist das mein letzter süßer Erbentraum? Noch einmal machte mich die Schönheit blind:

Mabonna unter bem Akazienbaum. Er steht in Blüte, heiße Jahreszeit, Der Himmel blaut bis an ben Meeressaum.

Und meine Herrin, hoch gebenebeit, Säugt unser Töchterchen, die kleine Abel, Und strahlt von rührendster Holdseligkeit.

Der ganze Garten weihraucht venerabel, Und alle Blumen muffen fich verneigen; Weit, weither tobt, tollt, grollt die Sündenbabel.

Weh, burch bes Julis mittagliches Schweigen Stößt jäh ein Lärm ins Horn, und Pforten schlagen, Gestampf und Riesgeknirsch, ein geller Reigen.

Barbaren (Wenschen) nahn auf Sichelwagen, Die Pfeile überschütten schon den Platz, Und nackte Schwerter drohn und Spieße ragen.

Der Mutterbruft entreißen sie den Schatz, Ich bin an ihrer Seite blitzgeschwind, Doch bin verloren in der Hufenhatz. Es trägt mich in die Luft ein Kräufelwind Und läßt mich nieder, fern in Felsenschlüften, Da ftürz ich hin und weine wie ein Kind.

Wie still ists hier in diesen finstern Klüften. Hoch muß ich sein, vielleicht in Gottes Sphären, Bon unten tief dringt Grabgesang aus Grüften.

Und über mir schwebt über Land und Meeren Ein Riesenvogel; beffen Flügel reichen Bon Pol zu Pol, gekrümmt wie Krebseischeren.

Doch seiner Kraft und seines Schmuckes Zeichen Sind an den Enden festgekeilt im Gise, Er kann die Sonnenbahnen nicht erreichen.

Und barum sucht er gierig seine Speise In unsern volkbesetzen Erbentalen Und weibet Menschen, Kinder bis zum Greise.

Und sättigt sich im Dunsttreis unfrer Dualen, Die unaufhörlich in den Gründen grausen, Aus tränenüberströmten Opferschalen.

Es schwillt herauf zu mir ein bumpfes Saufen Und Stampfen, wie von hunderten Geschwadern, Die rasend burch den Morgennebel brausen.

8111eneron, Boggfred.

Und Feuer, Qualm und Schreien, Zank und Habern, Das alles lähmte albschwer mir die Glieder, Ein Strom von Gift durchströmte meine Abern.

Ich schloß die Augen, offen sind sie wieder, Und wieder seh ich jenen Bogel schweben, Doch schiel ich nur, halboffen sind die Lider.

Und er erhob sich unter Wolfenbeben, Gelöst ist jetzt sein Flügelpaar vom Gise, Ach, könnt ich mit ihm in sein Atherleben!

Als er nun zog die ungeheuern Kreise, Fand ich von ihm mich mit emporgetragen Und rauschte mit ihm seine Weltenreise.

Ich sah die Sterne durcheinanderjagen, Als ob im Himmel goldne Kugeln schnellen, Wie Gaukler tun an Sommerjahrmarktstagen,

Auch wie in warmen Nächten durch die Wellen Ein Nachen leuchtend furcht auf Funkenschäumen, Die rings das Boot durch ihren Glanz erhellen.

Mein Auge starb in überhellen Räumen. Und ba saß Mose, der Gesetzegründer, Umzirkt von purpurblauen Wolkensäumen. Titanenkräftig blidt der Gotteskunder, Ein erster Heiland aus dem Menschenpfuhle, Wit seinen Brauen bandigt er die Sunder.

Und jest: ein Nordlicht krönt das Himmelsthule: Der Nazarener wars im Lichterscheinen — Tief tauchte der Koloß von seinem Stuhle.

Unfagbar war die Milbe, die dem Reinen Das schöne, heimatstille Antlit prägte, Rach innen sah ich seine Schmerzen weinen.

Doch hinter ihm, als er sich fortbewegte, Schritt grinsend, blutbespritt ber Menschenschnitter, Def roter Mantel scharf die Erbe fegte.

Am Firmament unzählige Gewitter, Ein Feuermeer im ganzen Weltenkreise, Dann sank die alte Nacht, ein bleiern Gitter.

Ich fuhr erschroden auf nach bieser Reise, Und fand mich auf ber höchsten Alpenspitze, Berlassen und allein wie eine Waise.

Berlaffen? Stand nicht auf dem Platz der Blitze, An eine Fahnenstange sestgebunden, Ein Mann, ein Schemen, auf dem Donnersitze? Erwartet ber hier seine letzten Stunden? Den Tod? Umschrien von Sturm, von Kannibalen? Am Folterpfahl die letzte seiner Wunden?

Wer bist du? rief ich. "Du — und beine Qualen, Dein Leib und beine Seele! Siehst dus nicht? Dein Leben mußt du hier zurückbezahlen."

Da trat ich zu ihm hin, wie bicht ans Licht, Und starr ihn an, und steh wie eine Saule: Dann sollst du, Bube, mit mir ins Gericht!

Er aber reißt sich los mit Wutgeheule, Und wirft mich nieder, würgt mich, kniet auf mir, Wir kampfen, doch er knebelt mich im Knäule.

Ich fühle seines heißen Atems Gier, Stoßweise schreit er rasend auf mich ein, Indessen er mich anglogt wie ein Tier:

"Nie gabst du beinem Glück ein Stellbichein, Bom Leichtsinn ließest du dich stets betören, Des Weibes Keuschheit war dir leerer Schein.

Charafter fehlte dir, Dir zu gehören; So wars ein jämmerliches Schwanken nur, Und Wahnsinn mußte endlich dich zerstören." Fern ließ zu mir empor ein Orbensschwur Den Hohenfriedeberger Marsch erschallen, Da sprang ich auf, als hätt ich Kraft vom Ur,

Und ließ ben Teufel in die Gründe fallen, Daß klatschend er von Zacke zu Zacke schlug, Im Echo muß ein greulich Wort verhallen:

"Selbstmörder —". Schuld aus eignem Lug und Trug, Das Los von dem, der nie den Halt erklommen; Die Sinne schwanden mir wie Rauch im Zug.

Doch eh mein Geist ben schwarzen Weg genommen, Fühlt ich von weichen Armen mich umschlungen, Und eine süße Stimme sprach: "Willkommen!

Ietzt haft genug du mit dir selbst gerungen, Hier reicht ein reines Weib dir Trost und Treue, Die Liebe hat den bösen Feind bezwungen."

Und himmlisch quoll das Tranenlied der Reue.



## Sechster Cantus:

Unheilstage und Heilige Nacht.

Es legt bas Duntel sich in meine Sanbe, als ob es Buflucht suchte und nun fanbe: zu Sternen heb'ich meinen sichern Blid.
Richard Dehmel.

Es strömt die Flut aus der Unendlichkeit, Das Wasser wächst, es zieht zu Tal und Gründen, Begießt das Land, so breit es kann, so weit, Um in die Gräben trockner Warsch zu münden, So hoch es kann, sich in Bermessenheit Wit Bergeshaupt als Sintslut zu verbünden. Rein Wind, kein Wetter hält die Urkrast auf, \* Rein Wind, kein Wetter hindert ihren Lauf.

Es hat den Höhepunkt erreicht. Es finkt Und drängt und treibt zurück. Die Wasser ebben, Bis die Unendlichkeit sie wieder trinkt. Aus fernsten Bächen, vom Gebirge schleppen Sich Stein, Geröll und Schutt, die Sandbank blinkt; Es sallen, heben sich verschlammte Steppen. Kein Wind, kein Wetter hält die Urkraft auf, Kein Wind, kein Wetter hindert ihren Lauf.

Es schwillt und wächst, es ebbt das Menschenleben, Ein Tag bei jedem ist die höchste Flut; Dein ehern Schicksal hat ihn dir gegeben, Den Tag, und unaushaltsam muß dein Blut Den Weg zurück, dir hilft kein Widerstreben, Du siehst die letzte Sonnenabendglut, Ob hundert Jahre dir der Hämmlein brannte. Und ja: was flutet und was ebbt nicht immer? Dein Herz vor Allem ist der Tummelplatz, Wo auf und ab, in Angst und Hoffnungsschimmer, Im Schwerschritt bald, und bald im Freudensatz, Der Wechsel ewig macht den Seelenstimmer, Der Wechsel Kuhe zeitigt oder Hatz. Im hin und her rinnt deines Herzens Blut, Im hin und her verrinnt dein Lebensmut.

Mein Herzblut rann, die Hochflut ist erreicht, Strom ab: bis meines Lebens letzer Tag In die Unendlichkeit zurück sich schleicht, Bis ohne Spur im gierigen Wellenschlag Auf dunklem Grunde langweilig verbleicht So vieler reicher Stunden Fruchtertrag. Doch Ebb und Flut sind jeden Augenblick Roch mein! bis sich gesättigt mein Geschick.

Zwar ist die Lendenkraft nicht mehr so wild; Des Alters Ruhe, Überlegenheit, Steht lächelnd vor dem furchtbarn Fieberbild, Das überschoß in Troß und Brünstigkeit. Jest geh ich durch das herbstliche Gefild, Ein Segnender, der wirren Welt so weit, Daß ich nichts höre mehr von ihrem Rasen, Sanz fern nur klingt mir ein Retraiteblasen. Und boch, noch mächtig strömt zuweilen her Die große Flotte, die auf meinen Abern Durchsurcht der Leidenschaften rotes Meer; Sie kämpft im Sinzelkampf und in Seschwadern, Und entert, trümmert, siegt, sinkt ohne Wehr, Je nach dem Ausgang, wie sichs trifft beim Hadern. Denn Sich und Aut sind ieden Augenblick

Denn Sbb und Flut sind jeden Augenblick Roch mein! bis sich gesättigt mein Geschick.

Wir nennens Übergang, wenn schon bas Haar , Erbleichen will und bennoch Trieb und Wille Sich oft gebärben wie ein Jünglingspaar; Doch ach, rasch aufgesetzt Großvaters Brille, Und slügellahm wird bald ber falsche Aar, Das Ganze war dann eine Faschingsgrille. Wie? Ebb und Flut sind jeden Augenblick Noch mein? bis sich gesättigt mein Geschick?

Sie sinds! Dem Satan Dank! Alt ist nur der, Der andern, sich, sein Alter gern versteckt, Der immer ist sein eigner Gläubiger, Mit Angst vor Gram und Grab sich immer schreckt, Des ewigen Gespenstes Märthrer, Das ihm die ekelgrünen Zähne bleckt. Fällt mir nicht ein! Ich bleibe frisch und jung Und mach durch Feld und Wald noch manchen Spruna. Wars in Paris, wo ich zuerst sie sah? Das schöne Mäbchen mit den Dulberaugen? Wild riesen meine Sinne gleich Hurra, Die soll zu sühem Liebesspiel mir taugen. Allein ich war ihr nur soso lala, Sie mochte nicht aus meinem Becher saugen, Den ich mit Weinlaub ihr entgegen hielt; Sie hat mich halb verächtlich angeschielt.

Ein Zufall wars, ein kleiner Scherz, nichts weiter, Daß meine Freunde ihr nachher verrieten, Ich sei, wirklich, Salto-mortale-Reiter, Der seinem Namen Kücksicht müsse bieten, Mit meiner Sippe beshalb ein Entzweiter, Sonst aber reich versehn mit Geldtrediten; Sie wüßten das aus ganz bestimmter Quelle, Nur augenblicklich hätt ich keine "Stelle".

Ich lachte, als ich bas von jenen hörte,
Buerst wars mir fatal, boch ließ ichs gelten,
Als ich bemerkte, daß sies nicht emporte.
Im Gegenteil, ich schien aus andern Welten
Ihr nun zu sein, an dem sie nichts mehr störte;
So kams, daß wir uns ziemlich rasch gesellten.
Den Weibern ist ein "Künstleehr" immer echt,
Und kommt er aus dem Zirkus, dann erst recht.

Ists wunderbar? Je leerer solch ein Fant, Je länger er die Loden trägt, die Rägel, Tenort er "himmlisch" nur, schwast Zuderland, Und ist er auch dabei der größte Flegel, Sie sind dann dis zur Wut in ihn verrannt; Wo bleiben Schopenhauer, Kant und Hegel! Berrückt macht sie der dümmste Pianist, Hat er nur Haar und Hände wie Franz Liszt.

Ich wußte meine Rolle gut zu fassen,
Ich lehrte reiten sie auf meinen Pferben,
Und brauchte bald nicht ängstlich aufzupassen,
Sie konnt allein schon mit sich fertig werden;
Als käm sie aus dem Lande der Zirkassen,
Saß sie im Sattel wie auf Mutter Erden.
Sie überritt des Teusels Knidebein;
Talent zum Reiten muß geboren sein.

Mein "Honorar" war holber Liebeslohn. Nachts, durch ein Pförtchen, fand ich einen Garten, Stets fäufelt dort ein Aolsharfenton, Und niemals ließ sie lange auf sich warten; Dann saß ich bei ihr unterm Gnadenthron, Um den sich tausend Amoretten scharten.

Die Pforte und ben Garten werd ich nie Bergeffen. Manon? Hm, comme ça comme ci. Rur eines machte Sorge mir zuweilen,
Sie ritt zu toll, ihr gabs kein Hindernis,
Sie schien ben eingeholten Sturm zu speilen,
Der Bliz war gegen sie ein Schattenriß,
So blendend, o entzückend, war ihr pfeilen.
So sehr ich krauser Stirn mich auch befliß,
Was konnt ich machen? doch als Feigling nicht
Vor ihr erscheinen? als ein Leichenlicht?

Es war ein Wintertag, der Märzschnee schmolz, Und an den nacken, schwarzen Stämmen rann Die Feuchtigkeit und malte grün das Holz; Schon wäscht und koppelt Freya ihr Sespann, Die ersten Frühlingssahnen flattern stolz, An Baum und Pflänzchen putt der Wurzelmann. Erstaunt erwachen Fledermaus und Kröten, Die Knaden schnißen erste Weidenflöten.

An solchen Tagen ritten wir zu zweit, Die Whiteheartstute sie, ich meinen Senner, Den Sennerhengst Lippspringe. Weit und breit Gab unsern Pferden ersten Preis der Kenner. Wir trabten. Zwischen beiden schien ein Streit, Wer wohl von ihnen sei der beste Renner. Flach ausgefächert lag vor uns das Land, Ein linder Wind fängt Manons Nackenband. Fern zieht der Fluß, er treibt mit großen Schollen, Grad auf ihn zu geht unser starker Trab, Wir wollen wenden, aber was heißt wollen! Die Tiere schrammen ab: Lebwohl, schab ab! Hengst, Stute legen sich ins Zeug und tollen, Es breitet sich vor uns das nasse Grab.

Wit letter Kraft versuchen wir zu hemmen, Wit aller Macht die Gäule abzuklemmen.

Bergebens! Che die Sekunde sich Erneut, ein Sprung, klatsch, sind wir drin im Fluß. Uns, unsern Rossen reißt sich fürchterlich Das Sis ins Fleisch; der greulich kalte Suß Sticht, schneidet uns wie Dolch und Wesserstich, Der niederträchtigste Willkommenskuß.

Die Borberhufe schlagen immer wieber Sich Bahn. Umsonft. Es zieht Neptun sie nieber.

Noch immer weiter arbeitet der Huf, Auf morscher Decke sesten Halt zu sassen, Wo knirschend sich das Treibeis Türme schuf Und sich zu Mauern schob und sesten Gassen; Bon neuem brichts! Weithin schallt unser Ruf, Der Trost des Schos selbst hat uns verlassen. Die Krähen nur, die äsend mit uns trieben, Sind mürrisch, slügelplump, uns treu geblieben. Wir konnten zu einander nicht gelangen, Ge behnt sich mehr und mehr der Zwischenraum, Ich sehe Manon mit schneeweißen Wangen, Sie hält sich noch im Sattel und am Zaum, Da sinkt sie, von den Wogen aufgefangen, Aus Schlamm und Schilfgrund steigt ein schwarzer Schaum.

Mein Hengst brangt sich ans Ufer, Aettert, trieft, Und steht, und meine Rettung ist verbrieft.

Zwölf Ellen weit von mir ringt noch die Stute, Erkämpft die Küste, rückenleer, und zittert, Und schüttelt sich, als stünde sie im Blute, Und jagt sopshoch, die offne Nüster wittert, Und jagt landein mit wagerechter Rute. Es blist, ein erster Frühlingsbonner knittert, Berreißt den Wolkenstor. Ein Märzgebet, Steht rings die Welt mit Beilchen übersät.

Ja, ja, "das sind so Sachen, sind so Sachen". Abscheulich, daß der nimmersatte Tod Dazwischen kommt mit seinem Haisischrachen. Und doch, er macht den Schluß von aller Not; Er schleift, gutmütig ist dabei sein Lachen, Uns in sein Endreich aus dem Erdenkot.

Da fällt vom Tod mir noch ein Liebchen ein, Poetisch ist er stets, Hans Mapperbein. Ein Kaufmann, der sich dreißig Jahr' gequält, Wuß immer wieder in den Schlamm zurück, Ein Selfmademan, der Sturm hat ihn gestählt; Er klettert immer wieder Stück um Stück, Bis er sich endlich zu den Reichsten zählt, Bis seiner Klugheit sich gesellt das Glück. Da denkt an Frieden er und häuslich Leben, Sieht sich verwundert um in Hat und Streben.

Behaglich richtet er ein Haus sich ein, Er nimmt ein Weib, vortrefslich war die Wahl, Wie mundet nun der selbstbezahlte Wein, Gastfreundschaft schmückt ihm seinen hohen Saal, Er kann, aufatmend, darf sein eigen sein, Den Gästen schwingt er fröhlich den Pokal: Seht, endlich will ich meine Glieder strecken, Durch eigne Kraft mit Seide mich bedecken.

An ferner Küste hat er noch zu tun, Zum letztenmal muß er die Kosser packen, Dann will er endlich von der Arbeit ruhn, Sich nicht mehr mit Geschäftsbilanzen placken, Dann schüttelt er den Staub sich von den Schuhn Und lüstet sich das Hemd am straffen Nacken.

In froher Hoffnung auf ben ersten Erben Berlätt er Beib und Haus, Geschirr und Scherben. villeneron, vogsteb. Leicht ist getan, weshalb er ferne weilt, Gold fließt zu Gold, er rafft den Schatz zusammen. Ein Telegramm hat plötzlich ihn ereilt, Sein Herz schlägt laut, die Stirn steht ihm in Flammen: Hurra, ein Sohn! Den hat mir Gott erteilt! Ein weit Geschlecht wird von mir niederstammen. Er chartert sich den ersten besten Dampfer,

Er chartert sich ben ersten besten Dampfer, Frech burch ben Dzean furcht ber Wogenstampfer.

Ists auf bem Mississpie eine Wette, Gilts Tod und Leben, wer ber Sieger ist? Zur Höllenglut heizt er die Kesselstätte, Daß sie die Haut vom Leid den Trimmern frist. Bentil? Ah was! bald klirrt die Ankerkette, Dann streut er Trinkgeld, er ist Weltgrossist. Der Steamer jagt durch Zephyr und Teisun, Er übertrumpft das schnellste Wasserhuhn.

Im Buge steht der Großkaufmann und starrt Den Wellenwirrwarr an, der ab und auf Und auf und ab das Schiff umlärmend narrt Und zischend sprist dis an den Wastenknauf. Die Planke kracht in ihren Jugen, knarrt, Und nimmt doch immer ihren sichern Lauf. Die Sonne über ihm und Wond und Sterne Berändern sich und tauchen in die Ferne. Ein erster blasser Usersaum, ein Strand Wird sichtbar, immer sanster weht der Wind. Wenige Stunden, und er ist an Land Und wird, ans Herz gepreßt sein erstes Kind, Der Mutter dankbar küssen Nund und Hand, Glückselig, wie die lieben Seligen sind.

> Raum halts ihn ab, ben Sprung in See zu wagen, Um Heim und Herb noch rascher zu erjagen.

Enblich! Ein Wagen reißt ihn fort nach Haus, An einem Blumenladen läßt er halten: Zwei Rosen, vorwärts! zerrt er sich heraus, Ein Zwanzigmarkstüd für den Gärtneralten. Zu, Kutscher! Vorwärts! Mit dem schönen Strauß, Vorwärts! daß links und rechts die Menschen prallten. Vor seiner Villa hält der Wagen an, So kurz: es bäumt sich knirschend das Gespann.

Ein Diener zeigt sich, neigt sich, steht verstört.
Sein Herr drängt ihn beiseite, stürmt die Türen, Ruft, sieht sich um: hat keiner mich gehört?
Ruft noch einmal, kein Leben ist zu spüren.
Herrgott, was hat sich gegen ihn empört,
Was will ihm heimtücksisch die Kehle schnüren?
Das Haus wie ausgestorben, wie verlassen:

Mein Beib! Mein Rind! Er fühlt fein Blut erblaffen.

Er stößt ben Saal auf! Da: im Sarge liegen, Im offnen, seine Lieben, weiß gekleibet, Starr, ftill in Blumen; an einander schmiegen Sich Rind und Mutter - wie er fie beneibet. Er nabert sich. Er kniet. Hich. Berichwiegen Rüßt er sie gartlich, seufzt tief auf, und scheibet, Und hat die beiden Rosen noch geschenft,

Dann hat er schluchzend sie ins Grab gesenkt.

Ja, ja, "bas find so Sachen, sind so Sachen." Doch nun genug von Sorge, Qual und Bein, Wir wollen wieber luftig sein und lachen. Berriffen ist ber Schulbentilgungsschein! Bezahlt ist alles; weg die Rechnungsbrachen! Wir hatten heute kolossales Schwein:

Denn neunmalhundertneunzigtaufend Pfund Bermachte mir ein Freund aus Trapezunt.

In Poggfred bin ich, Schnee liegt rings umber, Der Weihnachtsabend ist herangekommen, Ein voller Wagen halt geschenkeschwer, Für viele Kinder ift er angefommen. Bu unfrer Freude und des Christinds Ehr Ift über Bethlebem ber Stern entglommen. Kern aus ben Balbern flingt ein leifer Sang, Der klingt so sug, ber klingt so liebebang:

"Es ist ein Reis entsprungen Aus einer Wurzel zart; Wie uns die Alten sungen, Bon Jeffe kam die Art. Und hat ein Blümlein bracht Witten im kalten Winter Wohl zu der halben Nacht."

Aus meinen Forsten einen Tannenbaum So mächtiggroß wie möglich ließ ich bringen, Dann schusen Bertouch, ich, den Wintertraum Und ließen Alles prächtig wohlgelingen; Ein Honigkuchenruch durchzieht den Raum, Die Tische sind bedeckt mit bunten Dingen, Die Kerzen leuchten und die Glocke tönt, Herein, herein! hier ist die Welt versöhnt.

Ich hatte weit das Bolkchen holen lassen, Aus Tagelöhnerkaten, Haidehütten, Die scheuen Aleinen aus den durftigen Klassen, Der Waschfrau kränklich Kind von dunstigen Bütten: Sie alle soll die Liebe heut umfassen, Sie alle soll die Fülle heut umschütten. Ich selber nahm aus dem befangnen Schwarm Ein lütt Rigeunermädel auf den Arm. Halbjährig ist bas Wurm, sie trappelt, trampelt, Die braunen Händchen zittern, langen, greisen. Sie macht ein Karpsenmäulchen, strappelt, strampelt, Und wie erstaunt die schwarzen Augen schweisen, Heb ich sie lichterhoch! Und wie sie ampelt! Ho, jemine, kann schon ihr Finger kneisen! Sie kreischt vor Lust, das war ihr erstes Juchzen; Du, Dirnlein, kam dir später nie das Schluchzen.

Ach, schenken, schenken, könnt ich immer schenken. Und lindern, wo die Not, die Armut haust. Und braucht ich nie mein Geld erst zu bedenken, Wo ein Verzweiselter den Bart sich zaust. Und könnt ich alle Krämerhälse henken: Psesser in euern Schlund! und meine Faust! Könnt allen ich ein Tannenreis entzünden:

Ist bas ein Durcheinander: wie sie spielen Und schleppen, ziehn, trompeten, trommeln, geigen. Beschwert sind Stühle, Sosa, Teppich, Dielen, Ein jedes schirmt und schützt für sich sein Eigen; Mariechen, oh, seh ich nach Annchen schielen, Ei, ei! Doch was ist das? Und tieses Schweigen: Ein Engel mit gesenkten weißen Flügeln, Der kommt wohl eben her von Gottes Hügeln. Seht! ber jett hier vor euch steht, Ist ein Engel aus dem Himmel, Bon den Sternen hergeweht, Ach, ins irdische Gewimmel.

Mit Knecht Ruprecht ging ich viel Bor ben schönen Christinbtagen, Immer neu war unser Ziel, Seinen Rucksack half ich tragen.

Unfrer Gaben Fülle lag Fest verschlossen in Bersteden, Daß nicht vor dem Jesustag Naseweischen sie entbeden.

Ein Rlein-Lottchen konnt ich febn, Mit bem Brüberchen, bem Frigen, Suchten emfig auf ben Zehn Schlüffelloch und Türenrigen.

Kinder, ward ber alte Mann Bhse, zeigte schon die Rute! Doch ich sprach ihn freundlich an, Bis ihm wieder lieb zumute. Und nun trägt vom hellen Baum Jeder seinen Schat in Händen, Und er läßt sich selbst im Traum Die Geschenke nicht entwenden.

Ganz besonders diesmal fand Märchenbuch ich und Geschichten, Denn ich kam in jenes Land, Wo die Menschen alle dichten.

Bleibt ihr artig, kleine Schar, Wirb Knecht Ruprecht an euch benken, Bringt euch auch im nächsten Jahr Einen Sack voll von Geschenken.

Und bann steht ihr wie im Traum, Und noch einmal seht ihr wieder Kerzenglanz und Tannenbaum Und hört alte Weihnachtslieder.

Die Fenster auf! Der Engel hebt die Haden, Langsam erhebt er zu den Sternen sich, Wir biegen unsre Köpse in den Nacken, Hoch, höher schwebt er, silberweiß; ein Strich Berschimmert an bes Monbes Sichelzaden, Die ganze Erbe ruht nun seierlich. Aus Poggfreds Wälbern, rings, wie Friedensklang Klingt wunderbar ein Knabenzwiegesang:

> Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Pleni sunt coeli et terra gloria tua, Hosianna in excelsis!

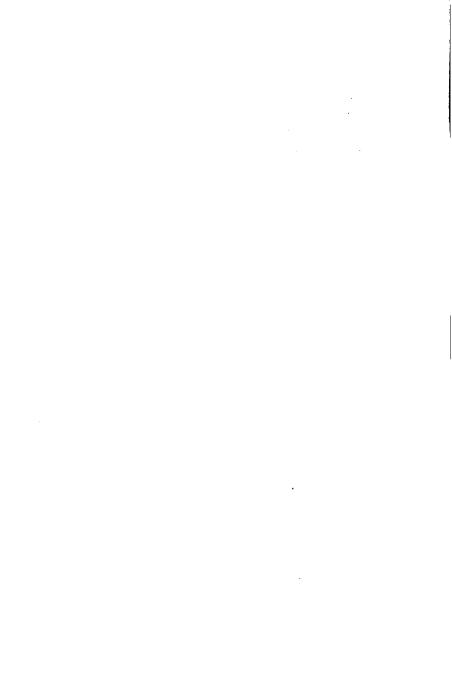

## Siebenter Cantus:

Bon Stern zu Stern.

Roch hat Reiner Gott erflogen, wer vor Gottes Teufeln flüchtet. Richard Dehmel. Noch immer hat bes Winters weißer Tob Sein Hemb zum Bleichen übers Felb gelegt, Noch hat sich nicht der Frost, der Behemot, Der eingekrallt im Flußbett schläft, geregt, Und eine ungeheure Stille broht Wit halber Wimper, lauernd, unbewegt. Doch unterm Schnee in Balb und Sartenkrume Winieren Krokus schon und Osterblume.

D Einsamkeit, violenblauer Friede, Bersiegle meines Hauses Eingangstor, Daß keiner komme, selbst wenn ich verschiede. Ich will allein sein, heute wie zuvor; Ich bin ein armer Lebensinvalide, Der froh ist, legt er sich aufs letzte Ohr. Genug, genug! ich sah nur Haß und Hast, Sah untersinken auch den kühnsten Mast.

Da öffnet sich die Türe, und herein Tritt auf mich zu ein Weib an meinen Tisch. Sie hält im Arm mein einzig Töchterlein Und steht errötend, edel, träumerisch. Das Kind kreischt lustig in den Lampenschein, Die Mutter lächelt sanst und rosensrisch. Schnell leb ich wieder, denn es kam das Glück, Und Mut und Kampflust kehren mir zurück. Mama, Papa in Sessellen am Kamin, Wo ein gewaltiger Buchenklotz verbrennt, Mein Kindchen laß ich tanzen auf den Knien. Dann meine Taschenuhr: Hör, wie sie rennt, Baß auf, Tistak, jest läuft sie nach Berlin, Tistak, Hurra, potz tausend Element!

Mein Töchterchen horcht ganz verwundert, und — Jest foll die Uhr in ihren kleinen Mund.

"Kommst du? Wir wollten dich zum Dinner holen; Errate, was es gibt! Du ist es gern." Wie? Mäuse mit gebratnen Stiefelsohlen? Ein Kähchen, hm? garniert mit Nubelstern? Bielleicht ein Gulasch von Giraffensohlen? Rumpsteak vom Fuchs? Gefüllter Gurtenkern? "Curry und Reis mit vielem Parmigiano." EI mondo subito va cost piano.

Die kleine Abel liegt im Bettchen jetzt, Lacht uns noch einmal an und schlummert ein. Still haben wir uns an den Tisch gesetzt Und schlürsen einen leichten Woselwein Und essen Entenbraten; und zuletzt Bringt Bertouch uns die "Krone" noch herein: Curry und Reis mit Parmesanerklise. Gebt mirs am Sterbetag und ich genese. Run gab die Nacht dem Tag den Schwesterkuß, Die junge Mutter träumt von unserm Kinde, Die kleine Abel träumt vom Siriuß, Sie träumt, daß sie es gar zu seltsam sinde, Jetzt hier zu sein; es macht ihr viel Berdruß, Ihr Stirnchen runzelt sich wie Eichenrinde.

Sie schläft, ganz matt noch von ber langen Reise. Ja: man gewöhnt sich schwer in neue Kreise.

Auch Bertouch träumt. Und meine Teckel träumen. Ich bin als einziger im Hause wach. Was spinnt sich her zu mir aus Himmelsräumen? Welch seines Tonen her vom Weltenbach? Ich geh ans Fenster: Hoch auf Nebelsäumen Rollt sanst ber Mond, die Sterne rollen nach.

Dort jene schneegetürmte Wolfenspige Erinnert mich an hochste Alpensige.

Erinnert mich an einen Alpengrat, Bo eine Platte bot dem Schlößichen Stütze, Das da sein sturmvoll-einsam Dasein hat, Bedeckt mit ewiger Regenhaubenmütze. Hinauf zwängt sich ein einziger schmaler Psad, Im Zickzack, wie in Stein gehaune Blitze. In grauenhaste Tiese stürzt die Flucht, Der Blick erlischt in schwarzer Felsenschlucht. Doch einmal sah ich bieses Schlöschen liegen Im allerklarsten Sommersonnenschein, Zwei Abler sah ich kreisend drüber fliegen In ruhevoller Hoheit, weltallein. Italiens Lüfte sah ich mild umschmiegen Des Gletschereises eingeklemmte Pein, Im Lorbeergarten kerzende Zypressen, Die Vinie läst den Föhrenwald vergessen.

An biesem heitern Tage saßen oben, Auf der Terrasse, klar vom Licht umblant, Drei Gentlemen, die Gläser hoch erhoben, Und lärmten, übermütig, übersaut, Und stießen an: Laßt uns den Gelbsack soben! Rammonia, lachten sie, heißt unsre Braut. Wir können jeden unsrer Wünsche stillen,

Da: bebt ber Berg? Sie merkens nicht, sie zechen. Ein dünner Dampf zieht auf aus jenem Tal. He! Mehr noch! Laßt die Flaschenhälse brechen! Ein rotes Flämmchen zuckt; ists ein Signal? Sie spein auf Armut, Qual und Not, die frechen. Wer steigt empor aus unterirdischem Saal? Und klimmt von Zacke zu Zacken, Stuse zu Stusen, Und steht vor ihnen: Wer hat mich gerusen?

Der Satan selber tanzt nach unserm Willen.

"Ihr Herren, seht, ein schwacher Straßengreis, Dems nie gelang, der nie Besitz gehabt, Den nie das dürre Reis ward frisches Reis, Den nie ein einziger freier Tag gelabt, Der sleht euch an um kleinen Wegepreis, Ihr seid mit Glück und Gnaden ja begabt. Seht die verdorrte Hand, seid gut und hold, Sie bittet schücktern um ein wenig Gold."

Da sprangen sie von ihren Stühlen auf Und schmissen die Champagnergläser klirrend Ihm an den Kops: Sauf zu, Canaille, sauf! Der schwere Silberkübel flog ihm schwirrend Um Ohr vorbei: Pack dich, du Hundsfott, lauf! Der Bettler, aus dem Bart die Scherben wirrend, Stand ruhig, blieb; der wüste Schloßherr schrie: Die Hunde los! Clendes Lumpenvieh!

Da: Wunder: Aus den Lappen schlüpft gewandt Ein Stutzer, hm, na jä, mit weißer Binde, Frack, Lack und Claque, neumodisch=elegant. Es schält sich aus dem schäbigen Flickgewinde Ein allerseinster Stoff höchst imposant. So steht er als ein Herrscher vorm Gesinde Und hebt die Hand, die Finger stieben Funken, Sarkastisch höhnt er: "Nun paßt auf, Halunken!" Du ba, mit beinem Hirn aus Kleisterbrei, Zwar gab ber Himmel beine Flachheit bir, Ich will bir helsen aus ber Obserei: Da, nimm Berstand! so viel, bu dummes Tier, Daß bu jest nie mehr wirst von Zweiseln frei An Gottes Langmut, Christi Heilspanier.

> Dein ganzes Leben foll bich bamit plagen, Die Stirne bir mit Folterqualen schlagen.

Und du mit beiner faben Albernheit, Dich foll, so lang du atmest, immer quälen: Sind meine Freunde von Beständigkeit? Kann ich auf meine Auserkornen zählen? Betrügt mich nicht das sicherste Geleit? Wo sind ich Wahrheit, Treue? Wen mir wählen? Vor benen, die du liebst, sollst du erzittern, Verrat und Hinterlist und Tücke wittern.

Und dich, den Schloßberrn, will ich also strafen: Dein ungeheurer Reichtum ist nur Kot, Nicht eine Nacht mehr sollst du ruhig schlasen Bor Hunger, Schande, Gelbblamage, Not, Bergeblich siehst du aus nach einem Hasen, Umsonst ersehnst du jeden Tag den Tod. Und deine Schulden sollen dich zerfressen,

Dit Greuelarmen bein Gehirn umpreffen.

Euch allen Dreien soll bies Dasein bauern, Gebt acht, Messieurs, geschlagne hundert Jahre; Ihr seid gesangen, Schufte! Aus den Wauern, Die ich euch zog, erlöst euch nur die Bahre. Und seid ihr endlich tot, wird keiner trauern, Ins Grab sinkt stinkend ihr als saule Ware. Abdio, meine Herren, bleibts gesund! Ich tauche wieder in den Höllenschlund."

Ein rotes Zünglein leckt vor seinen Füßen, Er schwindet langsam weg in die Versenkung, Noch einmal lüftet er den Hut zum Grüßen Wit sehr fataler, maliziöser Schwenkung: So müssen alle, die mich narren, büßen, Ich mache jedem meine Gegenschenkung. Ein leises Donnern, fünf Sekunden lang, Die Uhr schlägt eins, die Welt geht ihren Gang.

Die Welt geht ihren Gang. Ich sitze nieder In meinen Sessel am Kamin beim Feuer: Familienvater, würdevoll und bieder. Die See ist ruhig, gradaus steht mein Steuer. Was tummeln sich mit einem Male wieder In meiner Seele alte Abenteuer? Buvörderst eine Upmann, Gspeziales; Den Frieden birgt sie mir des heiligen Grales.

10\*

Ich will das einzige Glück mir nicht mehr rauben: Das traute, höchste Glück: mit Weib und Kind. Drum aus den Ecken her, wo sie verstauben, Der Liebesbriefe rotgeschnürt Gebind. Und in die Glut hinein die Turteltauben, Dort tötet sie der heiße Flammenwind. Wies brennt! Wies schwelt! Der Funken Angstaebasche!

All Lebens Ende ist ein bischen Asche.

Thereschen, wie, was zögerst du so lange, Willst du nicht mit den Schwestern in den Tod? Berbrenne! rasch! Sonst komm ich mit der Zange Und schüre, dis das Feuer hellauf loht. O du, mit deiner weichen Mädchenwange, "Prinzessin Lilienweiß und Rosenrot," Nun ist dein zärtlich Herz in Staub zerfallen. Bergangenheit heißt unser Erdenwallen.

Geheimnisvoll, im Straßennetzgewirre Ein Stübchen, wo wir uns alleine trasen. Gebämpft lärmt her der Handelsstadt Geschwirre, Ein dumpfes Weer um unsern heitern Hasen. Und sank die Nacht, ein Eben nach der Irre, Sie ließ uns gern in ihrem Schoße schlasen. Was helsen alle philosophischen Sprüche; Es bleibt dabei: die Liebe und die Küche. Herr, diese Auseinander, diese Reihe. Die schwarzen, braunen Augen, blauen, grauen. Der Lippen Küssebrang. Prosa, verzeihe. Der Reigenschritt auf frischbeblümten Auen. Die Kraft, die Jugend gaben uns die Weihe; Ich kann den langen Zug kaum überschauen. Wann jauchzte ich den letzten Balzerschnalzer? Wann tanzte ich den allerletzten Walzerschnalzer?

Ich weiß es wohl: Ein Tag im Juni war es, Noch zeigten Walb und Feld die letzten Blüten, Ein Kranz lag um den Scheitel beines Haares, Der wollte dir den Mädchenfinn behüten, Doch an den Stufen seines Brautaltares Wird dir der Lenz dein Opfer reich vergüten.

Fern klang ein Tambourin, die Sonne sticht, Am andern Morgen schrieb ich ein Gedicht:

Das schönste Mädchen von der Welt, Echt Medlenburger Rasse, Sitt endlich mit mir unterm Zelt Auf Destmanns Elbterasse.

Dies flimmergrüne Augenpaar, In Rotborn und Springen, Es ist ja Frühling ganz und gar Und alle Wenschen singen. Der dicke Zopf, dies schwarze Haar, Ich muß es wütend packen, Der Minnegöttchen muntre Schar Spielt ihr um Brust und Nacken.

Und dieses Nackens herber Guß, Stolz wie bei Königinnen. Gleich taumel ich von Kuß zu Kuß Und bin nicht mehr bei Sinnen.

Die Schellentrommel scholl so bumpf, Die Fibel schrie bazwischen, Wir machten fix uns auf ben Strumpf, Uns in ben Kreis zu mischen.

Und schleiften ohne Ballhandschuh, Halli, hallo, la Leben! Ein Biertelstündchen immerzu Ein einzig Drehn und Schweben.

Nun effen Spargel wir und Kalb, Hammel & la Soubife. Da schlägts vom Turme neun ein halb, Wir wandern durch die Wiese. Wir steigen in die Sisenbahn, Die Zeit liegt an der Kette, Und bald freist Amor Guardian Um unser Flammenbette.

Und schlummert sie ermattet ein, Bom Liebespfeil getötet, Dann leid ich endlos süße Pein, Bis sich ber Worgen rötet.

Rächtliche Stille überall, Rur Flüftern und Geraune. Komm, Tag, mit beinem Hall und Schall, Blas in die Lärmposaune!

Der Sohn, den du mir, Racht, bescherst: Aus seinen Enkeln wieder, Bielleicht am jüngsten Tagend erst, Bird einer Seisensieder,

Bielleicht ein großer Schlachtenhelb, Der Alles wirb entzünden, Bielleicht wird er ber Erbenwelt Den ewigen Frieden künden. Weg mit bem Plunder auf den Kohlenroft! Die Loden frauseln sich im Brand wie Schlänglein, Barfüm entflieht aus mancher Amorsvost, Ein Rosabrief breht sich zum Fahnenstänglein, Biel hundert Schwüre sind der Lohe Kost. Bu Ende ists mit all den lieben Englein. Im Telegrammstil bringt die nächste Strophe

Rur ein Novellchen noch. D ziere Bofe!

Bankier=Palazzo. Herrschaft ist verreift. Gut. Dienerschaft geht aus. Gin Kätzchen nur: "Heut abend. Komm. Um acht. Bin so verwaist." Ich kam. Das Herrenzimmer. Cour d'Amour. Das Bismarcfofa. Stürmisch, zärtlich, breift. Kuß pflückt den Ruß. "Ach, laß!" "Laß!" Moll und Dur. Der Morgen Abschied. Exit Nachtwisite. Ein langer Weg nach Haus. D ziere Lite!

Zerstört ist Alles. Kehricht. Katenjammer Durchfröstelt mich: Bin ich nun altes Gisen? Gehör ich nunmehr in die Rumpelfammer? Runmehro in ben Ratsstuhl zu ben Greisen? Hol mich ber Styr, ich schwinge noch ben Hammer. Ich mag und will noch nicht nach Pfahlburg reisen. Ich zahle lachend meinen Erbenzoll; Sind mir nicht Herz und Hirn noch übervoll?

Nicht übervoll von Glück in meinen Lieben? Genieß ich nicht den Rausch der Baterfreude? Ist nicht mein Testament schon unterschrieben? Steht nicht solid und festlich mein Gebäude? Was will ich denn? Den Erdboden durchsieben, Worin ich wurzle? Prahlen: "ich vergeude"? Bufriedenheit ist wie ein zarter Schleier, Was zuhft und zerrt und zaust daran der Geier.

Der Geier heißt bei mir die Langeweile, Bei Tage Geier, in der Nacht Hyäne, Denn scheußlich ist der Schlund der Langenweile, O scheußlich: nie sich gleich, stets gleich, ich gähne. Ich sterbe noch einmal vor Langerweile. In meinem Innersten, hör auf, Sirene, Was singst du mir vom freien Tod das Lied — Wer klopft mir auf die Schulter wie Granit?

Ich springe auf und stehe wie ein Baum, Mit grenzenlosem Staunen stier ich, gaffe: Das bronzesarbne Bams mit gelbem Saum Umschließt ein blauer Gürtel mit Agraffe. Bie märchenhafter Diamantentraum Bibriert am Gurt ein Dolch als Schmuck und Wäffe. Ein Bahngeschöpf? Woher? Er spricht wie wir, Spricht vornehm, kalt, in hösischer Manier: "Du kennst mich nicht. Ich bin vom Sirius. Ich komme, um bein Töchterlein zu holen, Das ihr beschmutt mit euerm Erbenkuß.

Gib sie mir her! Ihr habt sie uns gestohlen! In gutem soll ich ober mit Gewalt Sie wiederbringen, wurde mir besohlen."

Was willst bu, was? Bist du von Sinnen? Halt! Wit einem Satze bin ich an der Türe Und spanne meine Arme vor den Spalt.

"Und zögst du Riegel vor und zögest Schnüre, Laß doch bein lächerlich Gebaren sein, Nimm dich in acht, daß ich dich nicht berühre!"

Da sah ich seiner Augen fremben Schein, Und grauenhaft! sie gingen wie zwei Röhren Ihm ins Gehirn nach hinten tief hinein.

Sein Blid wird, lichterspielend, mich zerstören, Seh ich noch länger hin; ich fall aufs Anie Und muß, gebückt, starr, seine Worte hören.

Ich fühls, er beugt sich zu mir. Lautlos schrie Wein Herz, mir trodnete mein Abernquell, Doch sprach er sanst, es klang wie Melobie: "Liebst du bein Kind, so segne ben Appell, Daß ich in unser herrlich Reich sie ruse. Du zitterst? Nun, so höre mich, Gesell:

Die Erbe ist nur eine Schinderhufe, Boll Schmutz und Dünger, Schweiß und Schwierigkeit, Sie steht im All auf sehr geringer Stufe.

Du kennst das Leben: lauter Angst und Streit. Ihr kennt es alle. Euer Bunsch ist immer, Erlöst zu sein aus dieser Beinigungszeit.

Wir lauschen euerm Schreien und Gewimmer, Wir sehen eure nackten Arme flehn Zum hohen Himmel, auf zum Atherschimmer."

Er schwieg. Ich schwieg. Ich hört ein seltsam Wehn Durch meine Wälber raunen, um mein Haus, Und wagte nicht, ihm ins Gesicht zu sehn.

Dann sprach er weiter und sein Wort ward Graus, Und einzeln ließ er sie wie Tropfen fallen, Wie finstres Drohn Nang seine Stimme aus:

"Die Menschen, jeder, haben Raubtierkrallen. Erbärmliches Gefindel! Elle Wichte! Lieblosigkeit, Neid, Habsucht bei euch allen! Herrschsucht, Gewalt sind eure Blutgerichte, Der arme Dumme wälzt sich wie das Schwein, Der reiche Kluge prunkt allein im Lichte.

In diesem Pfuhle soll bein Kind gebeihn? Nein, es ist unser! Uns gehört ihr Leben. Wach Platz! geh! laß mich in ihr Zimmer ein!"

Er schob mich weg, ich mußte mich ergeben, Gebrochen waren Wille mir und Kraft; Ein Häuschen Schatten, folgte ich mit Beben.

Die Mutter schlief in feliger Tempelhaft, Im keuschen Tempel ihrer Opferliebe, Und ruhig floß ihr Herzenspurpursaft.

Sanft, im verknüllten Bettchen, im Geschiebe Der Spitzen schläft mein Mäbel, angehaucht Bom rosigen Engel ihrer Daseinstriebe.

Sie atmet. Sie erwacht. Ihr Köpschen taucht Empor. Sie breitet ihr Armchen weit, Und ist die kleinste reizendste Durchlaucht.

Zeigt sie dem Bater ihre Wunterkeit? Sie sieht nicht mich: Herrgott, sie lächelt ja Dem andern zu in seinem Strahlenkleid. Der neigt sich tief vor ihr con grazia, Sie hascht nach ihm, sie streckt die Händchen vor, Er nimmt sie auf, an seine Brust, und — ah:

Mein Kind! Mein Kind! Er richtet sich empor. Sie fügt um seinen Hals die schwachen Finger, Ich will — ich — will — und din ein welkes Rohr.

Ein Schwert! Ich ringe, röchle. Mein Bezwinger Steht steinfest. Nein! Ich schling mich um ihn. Eitel. Ich spring ihn an — ach, ein gebrochner Ringer.

Mir steigt ber Wahnsinn glübend bis zum Scheitel. Am Boben lieg ich, angeschraubt in Ketten, Bersuche mich zu heben — Alles eitel.

Die Schläfer brüll ich auf aus ihren Betten. Anita, unfer Kind! Wach auf! Mord! Morb! Qualt mich zu Tobe, kann ich sie nur retten.

Der Räuber aber schreitet ruhig fort, Belächelt leibig meine Seelenwunden, Die Mutter schläft und träumt am Himmelsbord.

Der Rauber, seine Beute find verschwunden.

So lag ich Stunden wohl in biefer Racht: Almählich endlich komm ich zum Befinnen, Und habe weit die Augen aufgemacht. Am Fenster steh ich, starr ich: Bas beginnen? Die lieben Sterne leuchten immer noch; Bom Sirius seh ich ein Gestimmer rinnen.

Bon meinem Nacken fällts wie schweres Joch. Dem Diebe nach! Doch ach, ich kann nicht fliegen. Bielleicht ist er im Holz, ich find ihn doch.

Schon bin ich unterwegs, auf Waldesstiegen, Und komme atemlos an ein Rondel, Wo blaß, verstedt, zwei Marmorsphinge liegen.

3wei Lebensbäume, jeder ein Juwel, Einst hergepflanzt aus fernstem Orientlande, Stehn kerzengrade hier wie auf Befehl.

Sie überragen eine Tanngirlande, Die früpplig, start verfitt, sie fest umzäumt, Der Wind erstickt in ihrem Schutzgewande.

Hier hab ich oft bei Tag, bei Nacht geträumt, Der Plat ist für Mysterien wie erkoren, Hier hab ich manche Wirklichkeit versäumt.

Cypressen, Sphinze schlasen wie verloren Im grellen weißen Wintermondenschein, Den Unterbusch und schwarz Gesträuch umfloren. Ein wunderlicher Kerl sitzt auf dem Stein, Die Beine hat er überkreuz geschlagen. Wer bist du? sprich! was will dein Stellbichein?

Er grinst: "Dear Sir, was soll ich Ihnen sagen, Ich bin, hört hört, Depeschenüberbringer, Ich muß von Stern zu Stern als Bote jagen."

Bas, Sternbriefträger bift bu? Bollenspringer? Gleich nimm mich mit auf beinem himmelsfluge: Zum Sirius! Siehst du meinen Zeigefinger?

"Still, Monfeigneur! und laß nur bein Geluge. Am Sirius land ich morgen abend an, Erst hab ich mehr zu tun auf meinem Zuge.

Der Stern ber Borficht tommt zuvörberft bran, Der Stern ber Indistreten tommt ju zweit, Und viele andre Sterne folgen bann.

Willst du dich mäßigen in der Ewigkeit, So nehm ich dich auf meine Reise mit, Und auch zum Sirius bringt uns gute Zeit.

Drum, wie gefagt, verehrter Abberit, Wenn du mir fest versprichst, Geduld zu haben, So sollst du mit auf meinem Lüfteritt." Und ich versprach bem sonderbaren Knaben, Ihn nicht mit Ungestüm noch Trieb zu quälen Und artig mit ihm durch die Welt zu traben.

Wir fliegen schon. Den wir zuerst uns wählen, Den Stern ber Borsicht haben wir erreicht. Ich will von ihm ein Frescostück erzählen.

In Saden schwingen hier an Asten leicht Die Menschen, zugenäht bis an den Hals, Den loser, lauer Zephyrwind umstreicht.

Den Finger halten sie am Munde als Gebotne Pflicht: schier endlos ist ihr Schweigen, Mir schiens wie lässiger Spaß des Karnevals.

Auch Moltke hing in diesem drolligen Reigen. Im Leben heißt es Borsicht, schweigen können, Man kann den höchsten Glücksberg dann ersteigen.

Auf daß wir andre Welten bald gewönnen, Denn langweilig war dieses dumme Hängen, Bat ich, mir einen Wechsel rasch zu gönnen.

Mein Führer ließ sich auch nicht lange brangen, Wir hielten auf dem Stern der Schwätzer Rast, Wo sie die Zungen durch die Zahne zwängen. Ein Nagel, der genau vors Gatter paßt, Halt diese Zungen so verfligt durchstochen, Daß es zu Ende ist mit ihrer Hast.

Jest können sie nur Gift im Herzen kochen, Sie find gezwungen, stets das Maul zu halten, Bon keinem wird ein Wörtchen mehr gesprochen.

Indistretion in taufend Mißgestalten, Hier büßt sie. Schleunigst weg von diesem Spiel Und schon erhob er seine Flügelfalten.

Gebankenrasch ereilten wir ein Ziel: Ich sah ein einziges Gefild sich behnen, Besät mit Häusern, all in einem Stil.

An diese Häuser fand ich Menschen lehnen, Fast lauter alte Leute, Männer, Frauen, Die keiner Hoffnung Blume mehr ersehnen.

Ich sah sie alle in den Abend schauen; Der lag im letten Sonnenuntergang, Zufriedenheit beschirmte ihre Brauen.

Bernichtet hatten sie ben Herzensbrang, Den Schmerz, die Liebe, Haß und Lustgefühl, Und wunschlos schlief in ihnen jeder Klang. Billencron, Poggsted. Wir schossen weiter durch das Sterngewühl Und landeten in einem Eibengarten, Der schatteneinsam stand und frühlingstühl.

In alten gotischen Bronzestühlen, harten, Mit steilem, überhäupterhohem Rücken, Sah ich unzählige junge Wädchen warten.

Sie waren tot. Es spielte ein Entzücken Um ihren Mund, die sechzehnjährig starben; Ein Seufzen schienen sie zu unterdrücken.

Wit Wohn von matten, rosahellen Farben Umschlang ein Kranz ihr leichenruhig Haupt, Das erste Liebesträume einst umwarben.

Da sah ich sie, die mir mein Herz geraubt, Als ich ein Schüler war, die dann gestorben, Die, ach, wie lange schon, im Sarg verstaubt.

Sie schlief hinüber frisch und unverdorben; Run saß fie hier in ihrem Unschuldshemb, Um die ich, selbst ein Kind, so heiß geworben.

Sanft füßt ich ihre Stirne, zage, fremb, Da öffnete die Augen sie zu mir Und ihre Armchen hielten mich umklemmt. Dann wieber schloß sich ihre Wimpernzier, Die Arme fielen schlaff auf ihren Schoß, Und wie vorhin saß leblos sie vor mir.

Mein Wegbegleiter brängte mitleidlos, Er riß mich höhnisch weg aus meinen Tränen, Und wieder ging die stürmische Reise los.

Wir sanken tief und flogen zwischen Schwänen Und wilden Gänsen: ah, die Erde winkt, Wir nähern uns dem Sterne der Hönnen.

Das erste, das an meine Ohren dringt, Ist Schnattern zahmer Gänse, die nach oben Den Brüdern Antwort geben aus Instinkt:

So fein ift ihr Gehör. Ein wirres Toben, Ein wüstes summendes Geräusch erklang, Aus dem schon drohend einzelne Flüche schnoben.

Jest teilte sich um uns ber Dünstehang, Und wir erschauten im gedämpsten Licht Der Straßenflammen einen Gassenstrang.

Und eine große Stadt kam zu Gesicht. Ein scheußlicher Geruch von Asern, Leichen, Quoll zu uns auf, ummantelte uns dicht. Nun konnte Alles unfer Blick erreichen, Mord, Unzucht, Roheit, jede Menschenqual, Ich fühlte meines Lebens Rot erbleichen.

Hinweg aus diesem einzigen Schlachtersaal! Nein, ich ertrug nicht länger diese Pein. Hinweg, hinweg aus diesem Greueltal!

Und plötzlich tiefe Stille nach bem Schrein, Wir flogen über nächtige Wälber fort, Und Poggfred zeigte unten schwachen Schein.

Da lag mein lieber alter Zufluchtsort, Am Fenster konnte ich Anita sehn, Sah ihre wildgerungnen Hände bort.

Ich sah ihr loses Haar im Winde wehn, Sie schrie nach unserm Kinde auf zu Gott, Ich hörte ihre Bitten und ihr Flehn.

Mich rettet meines Führers scharfer Spott, Und pfeilschnell schossen wir in höchste Fernen, Befreit vom ewigen irdischen Schafott.

Wir taumeln zwischen wunderbarsten Sternen, Die Räbern gleich, wie Feuerwerk getrieben, Biel Spriger schleuberten aus ihren Kernen. In diesem Wuste sind wir dann geblieben Auf einem Doppelstern: der eine trug All jene keuschen Seelen, frommen, lieben,

Die kindlich schreiten hinterm Sklavenpflug Der Erde, gottvertrauend auf Ihn bauen Und herzensrein sich halten, sanft und klug.

Wenn diefe sich hier in die Augen schauen, Berneigen sie sich und der Palmzweig sinkt, Zum Gruße sinkt er, wie vor schönen Frauen.

Ein "Have, pia anima" verklingt. Wir find am zweiten Sterne angelangt, Wo eine graue Regenstimmung ringt.

So ernst sind hier die Wenschen, daß mir bangt. Entsagung les ich ab von ihren Zügen, Auch ihre letzte Freude ist verprangt.

Sie tragen an der Stirne ein Genügen: Befreit sind von Enttäuschung wir und Wahn, Erlöst aus Tand und Band, aus Trug und Lügen.

Und weiter schwebten wir auf unfrer Bahn, Und hielten auf bem Sterne ber Philifter. O laß uns weg von biesem öben Plan! Skat, Politik, Gegröhl und Bier: Geschwister. Geschwister: Subalterngebankler, Drohnen, Angst, Ungeschmack, wie end ich bas Register!

Schon find wir bort, wo andre Geister wohnen: Bei benen, die auf Erden untergingen, Die ständig tampfen mußten mit Damonen.

Die endlich stürzten mit gebrochnen Schwingen Und mit zerschofiner Stirne unterlagen, Weil sie nicht durch den Pobel konnten bringen.

Euch lieb ich! und ich kenne eure Klagen! Das Biehzeug konnte niemals euch verstehn, Bon feigen Heuchlern wurdet ihr erschlagen.

Lebt wohl! Bergeßt! Ihr wart ja Gotteslehn! Hier seid ihr los von euern Folterbütteln, Könnt unentweiht die große Flamme sehn.

Was konntet ihr sie denn nicht von euch schütteln, Die Froschgesellschaft, diese Kunstvandalen! Sie totschlagen mit guten Heckenknütteln!

Lebt wohl! Ich sehe eine Sonne strahlen, Das ist ber Sirius. Da will ich hin, Zurückerobern, was die Räuber stahlen. Wir Landen. Es umschleiert sich mein Sinn Bor all der Pracht, die hier den Morgen schmückt. Ich sehe, daß ich nicht auf Erden bin.

Bon Hügeln, regenbogenüberbrückt, Steigt ab ein Zug: Auf einem Einhorn vorn, Mit einem Lächeln, das die Welt beglückt,

Zieht meine Tochter her, aus Hand und Horn Streut rechts und links fie Blumen auf den Pfad. Wie schnell sie wuchs an diesem Gnadenborn.

Unübersehbar, bunt, ein Pfauenrad Bon Farben, bläulichgrün folgt hinterbrein Ein sonderbares Volk im Prunkornat.

Da sah ich ihrer Augen fremben Schein, Und grauenhaft! sie gingen wie zwei Röhren Weit ins Gehirn, bei allen, tief hinein.

Das wollte mir Berstand und Sinn zerstören. Doch bacht ich nur, mein Kind mir zu erstreiten, Und ließ mich nicht burch solchen Spuk betören.

Ich springe vor! ans Einhorn! Ewigkeiten! Sekunden! Kampf! Gelächter! Harlekin! Das Meer! D Fürstin! Ungeheure Weiten. Da wach ich auf und sitze am Kamin Im tiefverschneiten alten Poggfredhaus, Und laß entsetzt die bosen Träume ziehn.

Es ist todstill. Ich höre eine Maus. Der Wind klopst einmal leise an mein Tor Und wirst die dumme Phantasie hinaus.

Dann schnell' aus meinem Seffel ich empor Und eile in den Nebenraum geschwind, Da schläft die Mutter ruhig wie zuvor:

In ihren Armen schlummert unser Rind.

## Achter Cantus:

Laterna magica cvelestica.

O ja, die Erde ift voll Grauen, doch voll von Sonnen steht die Welt. Richard Dehmel. Die Pforte zu, den Riegel vorgeschoben!
Sind schon die spanischen Reiter ausgelegt,
Bolfsgruben, tiefe Gräben ausgehoben,
Rit Pallisaben Alles eingehegt?
Berhack, Berhau! Schießscharten unten, oben!
Kingsum die Bäume fallreif eingesägt!
Bertouch, mein Alter, du allein bleibst hier,
Ich möchte mich mal ausruhn vom Turnier.

Nimm mir die Waffen ab, kühl mir die Wunden, Ich strecke mich aufs Bismarcksofa hin, Und din allein mit meinen Teckelhunden, Rit Männes und Herrn Didels Knurrersinn, Und fröhlich gehn die menschenleeren Stunden, Kein Zeitungswisch bringt meinem Spott Gewinn. Die Post selbst stapel tagelang ich auf, Und laß der Welt gelassen ihren Lauf.

Denn Umschau, Rückschau, Einkehr möcht ich halten, Die Jugend floß ins breite Meer hinaus, Die schönen bunten Flügel muß ich falten, Der zarte Sonnenstaub fiel ihnen aus; Nach heißem Tag ein abendlich Erkalten, Ein Sehnen wie nach Heimat, Baterhaus, Nach Auhehäsen, sichern Ankerplätzen, Nach Abschiednehmen von des Lebens Schätzen. Leiste Verzicht! So heißt das Drachenwort, Und ist doch sanst, beruhigend und milbe, Und in uns Menschen klingt es immersort, Denn wir gehören zur Entsagergilbe. Die Blume blüht, wie bald ist sie verdorrt, Und runzlig wird das lieblichste Gebilbe.

Herr Gott, ich merke, und das ist vertrackt: Ich werbe alt: ich schreibe schon abstrakt.

Darum Concreta her! Dees is mei Freib! Bielleicht ein Stückhen aus dem Paradies? Die Hände unterm Nacken, lieg ich breit Auf meinem Sofa, denk an das und dies, Schau in des Himmels ewige Ewigkeit, Blau ist er heut, blaublau wie ein Türkis.

Halt, bei Türkisen werb ich Strophenschmieb Und sing mir schnell ein Klein Türkisenlieb.

Mein Lieblingsstein, der blaue Sdelstein; Als Diadem, ich brauchte nicht zu sparen, Umbog er einst, ein blauer Heiligenschein,. Ein Haupt, rings kraus umglänzt von blonden Haaren. Du blauer Stein, in himmelblauen Reihn, Du wolltest mir die Schönheit offenbaren. Die weiße Stirn, die dieser Kranz geschmückt,

Die weiße Stirn, die dieser Kranz geschmuckt, Bor der hab ich mich selig einst gebückt. Dit ging ich als Harun al Raschib aus, Im Stadtgewühl, beim Scheine ber Laternen. Wit eingebrücktem Hut, im berben Flaus Wirst du das Volk am besten kennen sernen. Es macht mir Spaß, in Schenke, Kasseehaus Zu sitzen, in verräucherten Tavernen. So sand ich eine Kneipe "Zum Korsaren",

So fand ich eine Kneipe "Zum Korfaren", Mit Ale und Porter, die geschmuggelt waren.

Und Ale und Porter kann ich immer trinken, Wenn ebel sie zu haben sind und echt; Der Trank bleibt ebel, kann ich auch nicht sinken An all und jede Brust, die mit mir zecht. Denn oft sitzt mir ein Pferdedieb zur linken, Und rechts ein Raubschütz oder Schinderknecht.

Hauptsächlich, wie ber Name bas schon zeigt, Ift biesem Krug bas Schiffervolk geneigt.

Sin kleiner, sehr gewandter Ganymed Bermittelt zwischen Toonbank und den Gästen. "Zum Donner!" "Gleich, Herr, gleich," wie das so geht, Begleitet oft von hahnebüchnen Gesten. Zuweilen endet, kommt ein Trinker spät, Gelächter rasch mit Hieben, eisensesten.

Wie Hekuba herab auf Ilium, Schaut vom Büfett die Wirtin, starr und stumm. Sie strickt, schenkt ein, und strickt, schenkt ein, und strickt, Und ihre großen braunen Augen sehn Gleich gleichgültig auf den, der eingenickt, Auf den, in dem sich tausend Wirbel drehn, Auf den, der lacht, und den, der finster blickt, Und den, der glaubt noch auf dem Strich zu gehn.

Nein: Wirtin war sie nicht. Ich hört es balb: "Die junge Witwe, brüben ba vom Walb."

Bom Walbe da, vom Fluß, vom Berg, vom Tal; Ich sah die Augen nur, die großen, braunen, Die so viel Kummer bargen, so viel Qual, Und doch so ruhig blieben, ohn Erstaunen, Jedweden fremd begrüßten im Lokal, Abhold den Scherzen und betrunknen Launen.

Aus Mitleid wird die Liebe oft geboren; Folgt Mitleid, ist die Liebe bald verloren.

Und Mitleib hatt ich mit dem armen Ding, Das hier vertrauern mußte und versauern, Das wie der flügelsahme Schmetterling Hilflos verkam in dumpfen Bierhausmauern Und, kaum mehr zappelnd, sich ins Netz versing, Wo still die Spinnen Not und Schande lauern. Wie kam es, daß mich ihre Augen fragten Und daß. "Ich helfe dir" die meinen sagten. Nichts weiß ich heiliger in allen Landen Als das Genügen einer treuen She, Wenn Mann und Frau mit immer sichern Bauden, Bis eines stirbt, durch Glück vereint und Webe, Nach schwerer Tagessahrt am Bettchen landen Des Lieblings, daß ihm nachts kein Leid geschehe: Ein Lichtreich ists, wo Kirchenkerzen brennen, Wenn Mann und Frau nichts stören kann, nichts trennen.

Doch lieber eine Rugel durch die Bruft, Einsiedler werden auf dem Ararat, Selbstpeiniger sein wie weiland Doktor Fust, Ewig verbannt ein Fisch im Kattegat, Als unglücklicher Shemann bewußt Ein Leben führen, wies kein Teufel hat. Der Sattin wegen hat sich wer entleibt, So las ich jüngst. Dank: ich bin nicht beweibt!

In luftiger Borstadt, ferne dem Gedränge, Liegt ein bescheiden Häuschen eingereiht, Darin ein Laden ohne viel Gepränge, Wo Garn und Zwirn zu haben jeder Zeit, Auch Wolle, Nadeln, Spitzen, Bettvorhänge Zu kaufen sind, und feinste Handarbeit. Die junge Witwe führt den Bänderkram, Sie fühlt sich wohl, verschwunden ist ihr Gram. Zuweilen überrasch ich sie bei Tage; Wie freundlich ist des sansten Auges Glanz, Aus dem nicht mehr wie früher schwere Klage Blume an Blume slicht zum Leidenskranz. Hier schnellt mich oft des Lebens närrische Wage Aus Trübsal hoch zu lustigem Firlesanz.

Die schöne Frau erfüllt mir jeden Wnnsch; Wie braut sie wundervoll den Gierpunsch!

Und ihre weiße Stirn hatt ich geschmückt Mit einem Kronenreisen von Türkisen, Die blonden Härchen, ach, ich war entzückt — Nun, Bertouch, du? Was gibt es für Avisen? "Professor Doctor Wolff kommt angerückt." Emil kommt her? Was sagst du? Laß ihn spießen! Er will mir Vortrag halten über Ethik, Woral und Kunst und, gräßlich, auch Asthetik.

Wie kam denn der durch unsre spanischen Reiter? Gleichviel, er ist nun einmal da. Als Gast Ist er für uns natürlich ein Geweihter; So gib ihm ein Diner auf seiner Rast, Und stimm ihn wohlig, mach den Doctor heiter, Paß auf, was er dir kundgibt als Scholiast.

Sett liebt er nicht; ber, glaub ich, schafft ihm Weh. Erquide ihn darum mit Fliebertee. Mir aber, Lieber, bringst du Pommery her, Zwei Flaschen, ich will heute lustig sein. Auf meines Lebens Höhe will ich leer Sie trinken, meiner Jugend gilts allein. In Scherben dann das Glas! und "nimmermehr" Klingt mir als trübes Schlußwort hinterdrein.

Ich schreite still und ernst ben Berg hinab, Und vor mir, offen, gahnt mein hungrig Grab.

"Der Herr Professor hat sich wegbegeben."
Sut, Bertouch; auch den Qualer bin ich los!
Zünd mir die Lichter an; von meinem Leben Bill ich dann träumen, meinem Schicksalslos, Bissonen haben, in den Lüsten schweben: Die Geister kommen, und es wird grandios! Seh nun zur Ruhe, Treuer, gute Racht, Zu frischem Tage sind wir bald erwacht.

Wo sind die Sterne? Ferne Blize lohten, Ich atmete in schwachen, matten Zügen, Bedrängt vom Obemstrom der Wetterboten. Erwartungsvoll, daß mich die Götter trügen In eines Traumes bunt verschlungne Knoten, Trank schlassos ich aus der Erinnrung Krügen.

Und in die Türe treten zwei herein, Die muffen oben aus dem himmel sein. Littencron, Poggfred. 12 Narzissen hält die eine in der Hand,
Sie trägt ein langes violettes Hemd,
Die andre drückt sich Lilien ans Gewand,
Ans lange, schwarze; beide sind mir fremd.
Als hielte sie gemeinsam sest ein Band,
So stehn sie da, leicht Arm an Arm gestemmt.
Ilnd beide sehn mir lächelnd ins Gesicht,
Seltsam umstrahlt von blauem Phosphorlicht.

"Du kennst mich nicht?" sprach leise erst die eine; Die andre: "Hast du mich so schnell vergeffen?" Da sprangen meine Teckel auf die Beine Und kläfsend hoch an beiden, wie besessen Bor Freude. Drauf die erste: "Und La Rehne Ist tot? Wie würde die sich an mich pressen!" Das Tier vergißt genossene Liebe nie, Der Wensch ist undankbarer als das Bieh.

Und über ihren Häuptern, glanzumflogen, Berwölbten sich die Lilien und Narzissen Zu einem reizenden gotischen Blumenbogen. Und immer leuchtender aus Dämmernissen Sah ich den Schautanz Serpentine wogen; Mir aber drückten Zentner mein Gewissen.

Sie schwanden, und aus Lüften klang ein Klagen: Wir haben mit dir einst bein Leid getragen.

Ich streckte meine Arme aus: Bleibt hier, Bergebt mir! Seht, heiß blutet meine Wunde. Bas sind die Erde und ber Mensch auf ihr, Sagt, fagt es mir in biefer stillen Stunde. Rocht Alles nur in ewiger Lebensgier, Rocht ewiges Berberben nur im Grunde? Winkt uns kein Palmenwald nach all ben Qualen? Berfaulte Refte nur, vergoffene Schalen?

Und Flügel fühlte ich, und ihnen nach Alog ich empor in reinere Regionen, Fand mich auch bald als Ariel in mein Kach, Als kennt ichs seit unbenklichen Aonen; Und strich umber nun unter einem Dach Mit Cherubim und sittsamen Damonen. Der Teufel freilich nähm mich Huckepack

Und stedte mich in seinen Feuersack.

Doch rascher noch als er schöß ich koppheister, Sah Satanas ich um die Ede biegen. Im Ather tumml ich mich wie selige Beister, Lag wie ber Bampyr mich auf Stürmen wiegen, Und bin befreit von allem Schmut und Rleifter, Und kann mich an die Sonnenschultern schmiegen: Ich bitt dich flehentlich, Herr Zebaoth, Schick mich nicht wieber weg in Not und Kot. Dort unten schwanft die Seele bin und ber. Bald will sie dies, bald will sie bas beginnen, Bald fich verfcwiftern mit bem Strahlenmeer, Aus Lebensüberdruß sich selbst entrinnen, Sich wütend stürzen in ein Kaß voll Teer, Bald wieder heilige Simmelshemben spinnen. Ich bin bes ewigen Zwiespalts mir bewußt;

Echt beutsch, ein Grübler felbst an Gottes Bruft.

Der Wind, ber alte aute Busterich. Bfiff einen Kameraben mir zur Seite. Wer warst du, bist du? frag ich; kenn ich bich? "Titus Labienus gibt dir das Geleite, Cafars Hetman und Bruber Lieberlich." Berrater, rief ich, scher bich weg ins Beite! "Nur sacht," erwidert er, "mit beiner Schere: Sieh schnell hinunter, bort find seine Speere."

Und durch den gallischen Urwald sah ich gehn Den göttlichen Julius an bes Beeres Spipe. Und fah den langen hagern Hals ihn brehn, Und seine Augen schoffen kalte Blite. Die Schiene ließ bie nackten Aniee sehn, Den Griechenhelm schob er gurud vom Site; Ein Lagermensch, breitknochig, häßlich, wild, Nie war er wählerisch, trug ihm den Schild. Bild: Caterina Sforza im Gefechte: Bon ihrer Brut den Jüngsten in der Linken, Schwingt hoch den Flamberg die empörte Rechte. Den Zaum im Zahn, sie will nicht untersinken, Löst sich im Kampse ihre rote Flechte Und sließt auß Panzerhemd wie Feuerblinken. Nun, Borgia, pflück dir Rosen, wenn du kannst, Sonst schlägt sie dir die Rippen in den Wanst.

Laterna magica: Napoleon! Gelb, mager, Kömer wie zu Rivoli. Ein Maultier ist einstweil sein Purpurthron: Sanct Bernhard! Schwindelnde Gebirgspartie. Italien hat er in Gedanken schon, Sein Genius träumt, und Traum ist Poesie. Am Abgrund zieht er lächelnd seine Bahn: Schaudernosse Tiese, höchster Kaiserwahn.

Ein neues Bilb: Die Königin Luise. Dn herrliche, du stolze beutsche Frau, Ich seh dich auf der blutgetränkten Wiese, Das Baterland und seinen Tränentau. Was sollt es noch, wenn ich dich weiter priese, Wir kennen alle beinen Wert genau. Das aber, Heilige, war dein höchstes Geben: Dein Sieg im Kampf mit dem gemeinen Leben. Und noch ein Bild: Prinz Louis Ferdinand. Genialer Prinz, du rittest jung ins Sterben, Dein Lebenskrug fiel früh dir aus der Hand, Aus vierzehn Wunden höhnten vierzehn Scherben. Wie, wenn dich nun des Schickfals Gängelband Gnädig entrissen hätte dem Verderben?

Wärst du der Sonne in den Kranz geflogen? Hätt dich die Hölle in den Schlund gesogen?

Laterna magica: Der Dzean wühlt In langen, langen Wellen unter mir, Ein frember Dzean, der nichts umspült, Leer, einsam, ohne Fisch und Fabeltier. Es dämmert, donnert; hab ich Angst gefühlt? Was da! Tief unten wogt, grad im Nadir, Ein Panzerschiff, System Dracunculus, Ich sah ein Weltmeer auf dem Sirius.

Laterna magica: Ein freundlich Städchen In Schleswig-Holftein. Mondschein. Sonntagnacht. Bom Tanz führ ich nach Haus das bleiche Gretchen, Der heiße Sommertag hat Ruh gemacht. Bos dunkel ist, kuß ich das liebe Mädchen, Das Mädel mich. Wir nehmen uns in acht, Denn viele Menschen, leider, sind noch auf Und hindern unser Liebe letzten Lauf. Wir sind am Ziel. Du, Kleine, ich bleib hier; Die Mutter schläft, komm doch noch mal heraus. "Nein, nein, das geht nicht; nein, mein Jaromir." Och was! manzu! es sieht uns keine Waus. "Ach nein, die Mutter! ich hab Angst vor ihr." Dann schleich ich hinterdrein dir in dein Haus. "Das geht nicht, nein; na warte, ich will sehn; Bielleicht, ich komme; ja, bestimmt, um zehn."

Glock zehn, Glock elf, Glock zwölf, Glock eins, Glock zwei, Herrliche beutsche Vollmondsommernacht. Im Sarten einer Villa, bis Glock drei, Berloren wir uns und sind aufgewacht Von Orgelton und Trauerlitanei, Und aus dem Schlößichen wird ein Sarg gebracht. Sechs Wänner tragen langsam ihn und schwer, Ein einzelner schwankt schluchzend hinterher.

Wir haben hinter Rosen uns versteckt, Die Nachtigallen fangen an zu schlagen, Borsichtig haben wir den Hals gereckt, Das Mädchen schauert, will mich zitternd fragen, Die Blumen hat ein Flüsterwind geweckt, Es dämmert, heller, es beginnt zu tagen. Die Worgenröte spielt sich in den Traum, Beleuchtet über uns den Lindenbaum. Und, ein verschobnes Herz, ein Lindenblatt, Hellgrun, voll Tau, tropft auf bie Bahre nieber, Die ohne Schmud ift, tein Rierbe bat. Und greller sticht Jasmin hervor und Mieder: Der Sarg, die Männer find schon nah ber Stadt, Die Sonne steigt, die Lerchen jubeln wieder. Komm, Mädchen, laß uns weggehn; frisch und rot V Ift unser Leben, welf und weiß der Tod.

Hoch, Freunde, hoch bie hochgeschürzte Lust! Der Balger wirbelt und bie Rode fliegen! Die Beige freischt! Juchhei aus voller Brust!

Amei Mörber schleichen: Herbst und Winter siegen, Ich bin bes Alters plöglich mir bewußt, Ein unabsehbar Schneefeld seh ich liegen. Und ein Solbatenlied klingt fern mir her: Schon ist bie Ju-u-gend, sie kehrt nie mehr.

## Reunter Cantus:

Unsterbliche auf Reisen.

— bann wirbelt noch burch unse tieffte Ruh als einzige Antwort aus der Ewigkeit des Daseins graufige Unsicherheit. Richard Dehmel. Es kam der Herbst, des Sommers Gluten bleichen, Blatt fällt auf Blatt, vom Spiel im Winde müb, Und sinkt, Abdio! zu den andern Leichen.

Biel tiefer als des Frühlings sanfter Süb, Als seine Lämmer, Beilchen, Nachtigallen, Dringt mir der Herbst zu Sinnen und Gemüt.

Die Wälber stehn wie lauter Tobeshallen, Drin Sterbelieder klagen und verklingen: Zu Ende gehts mit beinem Erdenwallen.

Ah was, mein Herz, sei taub dem trüben Singen! Der Sommer ging, du bleibst, und fliegst aufs neue Im nächsten Frühjahr mit den Schmetterlingen.

Noch bift du jung, noch fühlst du keine Reue, Wie sie in düstern Klosterzellen leidet, Roch tropt in dir die alte Lebenstreue.

Roch bift du viel vom Plärrertroß beneibet, Beil Gram und Elend dich nicht niederzwangen, Dein Tanzfuß dich von ihrem Plumpschuh scheibet.

Halloh, ich will heut keine Grillen fangen. Bertouch! Den Wagen vor! Ich will zum Deich! Ans Meer treibt mich ein ungestüm Verlangen.

Mir winkt mein ewig neues Wasserreich.

Schnell ziehn mich meine Orlow-Traber fort, Es klopft ihr Huf im Gleichklang auf ben Klinkern, Die Mähnen schüttern Beifall meinem Sport.

Ein leiser Zuruf, und in immer flinkern, Graziösern Sätzen laufen meine Stuten; Geschirr, Laternen, Lad und Räber blinkern.

Bon Koog zu Koog und endlich sind wir "buten" Im letzten angekommen, wo der Deich Wie Festungsbollwerk widersteht den Fluten.

"De Butendiek," ber See- ber Winterbeich, Der Hort ber fetten Marsch, ber goldnen Ahre, Legt zwischen Land und Meer ein Zwischenreich.

Er ragt am Horizont in Luft und Leere, Wie eine lange Mauer scharf geriffen, Und boch im Schleier einer Wundermare.

Und immer näher eil ich ben Kuliffen Des seltsamen Theaters Terramare, Wo Land und Weer zugleich die Flaggen hiffen.

Was ist benn das? Ich komme nicht ins Klare: Ein Riesenebelweiß an seiner Lehne? Nein, Gänse sinds, die Liebe Taselware. Der erste Regenpfeiler auf der Szene! Tütvögel fliegen scheu und flagend auf; Schon riecht das Wasser her. Sieh, wilde Schwäne.

Ich hemme meiner Pferbe heißen Lauf, Der Wagen halt, ich springe aus bem Sig. Die "Krone" winkt. Ich stehe obenauf.

Holl Cbb! Rur ferne, fern ein Wellenblitz, Holl Ebb, so weit wie meine Augen reichen; Im Borland Schafe und der Schäferspitz.

Und Schlick und Schlamm. Die Krabbenfischer streichen Mit ihren Retzen langsam durch die Brile, Ihr Schifschen gibt der See ein mürrisch Zeichen.

Die Möwen neden sich in zänkischem Spiele, Die Buhnen strecken sich wie Finger vor, Der Ebbe Sinken ist am letzten Ziele.

Der ewige Westfturm knattert mir ums Ohr; Musik des Windes! Obins Gruß und Kraft! Reptun, Tritonen singen mit im Chor.

Die Schwalbe flitzt vom Land her meisterhaft; Als wollt sie mir die grauen Haare stutzen, So nah macht sie mit mir Gevatterschaft. Doch hui, der Wind wird gleich die freche puten, Pfeilschnell wirft er sie wieder hintern Deich, Bis sie von neuem anfängt aufzutruten.

"Bischuern" regnets. Sonnenschein zugleich. Und überm Ozean ein Regenbogen, Erst voller Farben, bleicher dann und bleich.

Und unter ihm, weit, weit, die grauen Wogen, Im Gischt, im Kampf die wilben weißen Kamme, Und alles ist von Glanz und Gold umzogen.

Ein rotes Segel tanzt in biefer Schwemme, Ein großes weißes Segel tanzt bazu, Grell fällt ein Streifen aus ber Wolkenklemme.

Hellbunkel, bunkelhell und ohne Ruh, So tanzen dort die zwei im feuchten Saal, Das eine Boot blist wie ein Silberschuh.

Aus schwarzen Ballen noch ein schräger Strahl, Dann feiern Sturm und Regenguß ein Fest, Die Fische halten ihre Königswahl.

Die Sonne hat ein wenig Hausarrest, Da endlich sprengt sie wieder den Verschluß: Genug! Vom Tag gehört jest mir der Rest! Dem Abend schenkt sie ihren Scheibekuß, Der Wind entschläft, ein Lüftchen kraust die Wogen; Im Süden spannt sich, nun Abe Berdruß,

Just mitten übern Deich ber Regenbogen.

Weit, weit in einer einzigen graden Flucht, Liegt jest vor mir nach Norden und nach Süden Der Winterbeich, nirgends die kleinste Bucht.

llnd wenn mich auch die Engel vor sich lüben Und mir bewiesen: "Sieh, der Deich läuft schief," Er streckt sich kerzengrad von Nord nach Süben!

Doch unten, unterm Regenbogen tief, Ganz fern im Süben: quirlt bort eine Maffe? Lebenbig wirds, wo eben Alles schlief.

Was frabbelt ba? Bald eine schwarze? blasse? Berschwommne? klare Richtung? Seltsamkeit? Was nähert sich auf meiner schmalen Gasse?

Run schrumpft es ein, dann wird es wieder breit. Sinds Menschen? Tiere? Wie sichs vorwärts schiebt! Was springt denn vor? Fast wie zum Flug bereit!

Run quetscht sichs eng zum Ball. Dann wie zersiebt. Ich werb nicht tlug aus bieser Quallengruppe. Wie Alles wieber auseinander stiebt! Da springt ein Panther aus der Nebelsuppe. Was? Endlich wird es meinen Sinnen flar: Natürlich eine Tier- und Tänzertruppe.

Zwei Männer. Ihnen folgt ein Löwe gar Und, hungerdürr wie durch die Winteröde, Ein Wolf noch. Ober Wölfin? Sonderbar,

Mein alter Jägerblick verläßt mich schnöbe. Wer sind die Männer bloß? Der eine hinkt, Der andre geht hochauf. Wein Blick wird blöbe:

Das ift . . . ja . . . nein . . . ob mir das Tollhaus winkt? Was? Hier im Dunft auf meinem Winterbeich, Wo filbern, fern im Watt der Seehund blinkt.

Wie? Hier in meinem ewigen Regenreich, Wo nie ein Ölbaum in der Sonne brannte, Wo feucht die Birken tropfen, nebelweich,

Im Lande der Barbaren find ich — Dante? Und neben ihm? Das ist boch nicht Birgil, Der da herhumpelt an der Wasserkante?

Die Feber sträubt sich meinem Gänsekiel: Ich sehe Byron! Arme Oberlehrer, Euch schaubert wohl bei biesem Gaukelspiel, Des klaren, zierlichen Birgils Berehrer! Kann ich bafür? Er ist mir ennuhant, Er ist mir komisch wie ein Pudelscherer.

Oh, jest erkenn ich all den bunten Tand: "Das muntre Parbeltier," des Löwen "Wut", Der magern Wölfin gierigen Wünschebrand.

Und vor mir steht der Zug: Daß all mein Blut Zum Herzen stößt in wirbelnder Erregung, Und ganz entstürzen will mir Mark und Mut.

Und mir entstürzt auch jede Überlegung. Rur, wie sichs ziemt vor so erlauchten Geistern, Berneig ich mich mit ruhiger Bewegung.

Und warte, bis mich einer von den Meistern Anredet, und inzwischen steh ich starr, Kann aber meine Neugier kaum bemeistern.

Und fühle mich ein wenig hier als Rarr, Und warte weiter, wer den Speech beginnt, Und fomm mir vor, als wär ich ein Scholar.

Und Dante fragt mich finster: "Menschenkind, Wer bist du?" Ich: "Du hast noch nie gelogen: So geb ich Antwort dir aus dir geschwind: Atlieneron, Poggsted. Und wer durchs Leben ruhmlos hingezogen, Der läßt nur so viel Spur in dieser Welt, Wie in den Lüsten Rauch, Schaum in den Wogen."

Und Dante lächelt: "Wenns sich so verhält, Da will ich beinen Weg nicht weiter stören, Langweilig ist mir solch ein saber Helb."

"Halt, bitt ich, laß mich eins noch von dir hören: Du warst mit beinem Urteil oft zu strenge, Das muß mich immer wieder sehr empören."

Und Dante sprach: "Als ich noch burch die Enge Der vollen Lebensgaffen friedlos schritt, Fiel mir am meisten auf im Bolksgebränge:

Neid, Haß und Geiz, der Streber, der Bandit, Bestechlichkeit, die Lüge und das Laster; Ich sah, daß Gold allein den Sieg erstritt.

, Jest, durch den Himmelsfenfteralabafter Seh ich den Menschen tiefer auf den Grund Und denke milber, wie ein müder Rafter."

Hehr, hoheitsvoll, mit weich verschloffenem Mund, So stand vor mir der eble Ghibelline, Berherrlicht von des Lorbeers schmalem Rund. Und vorwärts will ber Großherr ber Terzine Mit seinem Anhang weiter sich bewegen, Ein Kaiser ohne Pomp und Paladine.

Doch flehend streck ich meine Hand entgegen: "Bleibt noch ein wenig, eine Frage nur Wöcht ich dem großen Lord zu Füßen legen:

Wo blieb bein Herz, wo find ich seine Spur? Beim letten Kampf vor Wifsolunghis Toren, Beim letten Ausfall auf ber Schwerterflur,

Da fiels in Türkenhand und ging verloren. Wo liegt die Kapfel, wo ist ihr Bersteck? Berrätst dus mir, Balsam wärs meinen Ohren."

"Mein Herz glitt aus ber Kapfel auf dem Fleck, Wos dem Hellenenhäuflein ward entrungen, Und Berberhengste stampstens in den Dreck.

Ein schielender Tartar kam angesprungen, Und hob das Kästchen, das von Silber ist, Und brüllend hat ers als Trophäe geschwungen.

Dem fing es weg ein Kerl aus Carpovist, Und diesem, ohne Namen wars und Zeichen, Entriß es rasend ein Serail-Gardist. Nach einer Stunde waren sie schon Leichen. Dann sah die Nacht, in greller Mondeshelle, Mit Dolch und Dulbend einen Reger schleichen.

Dem waren all bie Toten eine Quelle, Die Ringe sprudelt, Gelb und andern Mang, Und auch die Kapsel wechselt ihre Stelle.

Statt daß ihn schmückt am nächsten Tag der Strang, Berkauft der Mohr dem Pascha seine Beute, Der schleunigst seiner Fatme schickt den Fang.

Die sich in Suez balb bes Schmuckstücks freute; Dort war vernarrt sie in Count Whiskybeep, Und ists vielleicht, ich weiß es nicht, noch heute.

Und schenkte diesem braven Herzensbieb Manch Souvenir, auch jenen kleinen Schrein, Der nun dem ebeln Whiskhdeep verblieb.

Doch ach, wer wirds bem Guten nicht verzeihn, Er trugs, als einst ihm fehlten funfzehn Pfund, Bu einem Buchrer gegen Zins und Schein.

Es einzulösen sah er keinen Grund. So hats nun Ibrahim in seinen Klauen Und hält geduldig Haus mit seinem Pfund. Bis ein Gelehrter kommt und will beschauen, Bas wohl im Laden Seltnes ist am Play. Dem nähert sich der Jud mit Gottvertrauen:

Seht, Herr, in Herzform hier, ein hoher Schatz: Darin lag König Chufus menschlich Herz, Bei seiner Mumie lags im Bänberlatz.

Und ber Gelehrte bebt vor Scham und Schmerz, Und kaufts, his name is Mister Rapplepool, Und führt es nach Old-England heimatwärts.

Er rubrizierts, und steigt auf einen Stuhl Und stellt es hoch ins Schränkthen Rummer Sieben, Zum Stieselknecht des Prinzen Wailawul.

Da ist bas Kastchen nun bis heut geblieben, Und ruht im Dunkeln, Darktown heißt bas Städtchen, Und "König Chufus Herz" steht brauf geschrieben.

Drollig: In Darktown hatt ich einst ein Mädchen, Oft ritt ich nachts zu ihr durch Korn und Ginster, Und küßte gern und küßte viel mein Küthchen.

Darktown bei London City und Westminster, Wie hat mein England mir das einst verdacht Und schneibet mich noch immer keusch und finster." So sprach Mylord, und hat babei gelacht. Und vor mir stand er leuchtend wie noch nie Und schon wie Satan in der Sündennacht.

Und eine Tuba herrschte: Das Genie! Und Lorbeerblätter schneiten um sein Haupt, Da hör ich eine sanfte Welobie:

Bei König Davib hätt ich mich geglaubt. So klingen zärtlich Flöten her und Harfen: Beim alten David, als sein Stamm entlaubt.

Ein Schreden schlug mich: Bin ich unter Larven? Und bennoch Klänge einer andern Welt, Die seligen Brand in meine Seele warfen.

Denn hier: auf meinem kahlen Heimatfelb Steht Beatrice aus der "Himmelsrose" Und hat den ganzen Abend weit erhellt.

"Nicht Reif noch Schnee" kann ber Apotheose Enthüllten Glanz an Reinheit überstrahlen, Wie mir erschien die lieblichste Wimose.

Die Feber sinkt, es ist nicht auszumalen, "Errang ein Künstler je sein letztes Ziel?" So bitt ich euch, erlaßt mir biese Qualen. Denn einen Pinsel braucht ich, einen Stil, Der einem höhern Stern entriffen wäre, Wollt ich euch schilbern bieses Märchenspiel.

Rur daß ich eines stümperhaft erkläre, Und ich versuchs mit innerlichem Beben, So schwankt im Wind die hochgeschoffene Ahre:

Die Schleierschwingen Beatricens leben, Bom letzten Flug noch angestrengt, und zittern Wie überm Gartenteich Libellen schweben.

Und wie Libellenflügel filbern flittern, Wenn Rast sie halten auf der Wasserrose Und ihre Schatten kraus im See zerknittern.

Und Dante lehnte die mirakulose, Die junge, reine Wagd an seine Brust, Die zu ihm trat aus Gottes ewigem Schoße.

War sie bereinft auch meine Jugenblust? Dies süße Antlit hab ich ja gekannt, In jenem Drange, der uns kaum bewußt,

Der spät zurück uns bringt ins Kinderland Und uns auf unserm schweren Lebenswege Erinnerungshold in frühste Kreise bannt, Und ben wir hätscheln wie die Blumenpflege, Die uns erfreut im rauhen Tagesreigen, Dasenquell im Bistenfandgefege.

Der ersten Liebe scheues, blobes Schweigen, Der ersten Liebe knospenhafte Blüte, Wie sie unschulbig lacht aus Lilienzweigen.

Bis die Natur sie rücksichtslos versprühte; Dann ists vorbei, das Rätsel ist gelöst, Kein Engel wacht mehr, daß er sie behüte.

Doch was uns aus bem Paradiese stößt, Wir wissens nicht, nur grausam wird uns klar, Daß wir entheiligt wandern und enblößt.

Der Sphärenglanz erlosch. Das Dichterpaar Bereitet sich zum Weitergehen vor, Umringt wie früher von der Bestienschar.

Noch stand der Abend vor dem schwarzen Tor, Den letzten Dämmer grenzten graue Ringe, Und aus den Wassern zogs empor und gor.

Die Flut schwoll langsam. Eine Möwenschwinge, Kaum noch erkennbar, zögert durch die Luft Und rüttelt wilb, als säß sie in der Schlinge. Der Zug verliert sich schon im dichten Duft, Noch seh ich Danten im Gespräch mit Byron, Dann nimmt sie wieder auf die Geistergruft,

Wo sie sich ernst und würdevoll verschleiern; Doch glüht lebendig ihre Ruhmespracht, Und Kränze schmücken dankbar ihre Leiern.

Genug! Der trübe Tag hat ausgewacht, Sanft beden Rabenflügel Näh und Ferne Und fargen mich in uferlose Nacht.

Hoch oben aber funkeln frech bie Sterne.



## Zehnter Cantus:

Unfre liebe Frau ob ber Sintflut.

Denn ich weiß, du bist Astarte, beren wir in Ketten spotten, bu von Anbeginn, du harte Göttin, die nicht anszurotten.
Ich jedoch war weich wie glühend Eisen; barum sollst du mich in Wasser tauchen, dis mein Wille läßt sein siedendes Kreisen und der Stahl wird, den wir brauchen!
Richard Dehmel.

Berwünscht! Nimmt benn bies Einerlei kein Enbe? Will die Ottade mich zu Grabe läuten? Berfluchte Muse, bändige deine Hände! Bas soll der ewige Klingelklang bedeuten! Du häufst mir Bände stapelhoch auf Bände, Daß ich mich schämen muß vor Land und Leuten. Ich mag nicht mehr, ich hasse den Parnaß! Und richtig zieht mich schon das Tintensaß.

Doch plötlich steh ich wie ber Marabu, Auf einem Beine, finster, sehr nachbenklich; Es sträubt mein Schopf sich, wie beim Kakabu, Hahhh! ein Gebanke! göttlich! überschwenglich! Sett nur den Reim! o komm, du alte Kuh! Na nu? Mir wird so bänglich, so bedränglich. Den Reim, den Reim! My kingdom for a Reim! Sch krieg ihn nicht; da kleb ich schön im Leim.

Das ist denn doch! Bertouch! Den Wagen vor! Bielleicht sind ich, rumplum, den Reim bei Pfordte. Da seuchtet mir der Pommery den Humor, Für meine Leber just die beste Sorte. Er schickt mich an den Himmelsrand empor, Er treibt in Hamburg mich an sanste Orte, Zum Beispiel ins Theater, und uiseh:

Nachher natürlich chambre separee.

Wie schabe, daß Herr Wolff in Schleswig ist; Wär er in Altona, dem wackern Städtchen, Dort war er früher einmal Belletrist, Umgehend brächt ich ihn zu hübschen Mädchen, Ich brächt ihn hin, seis mit Gewalt, mit List, Und ließ ihn spinnen da sein artig Fädchen.

Ich wette aber, daß er echappierte,. Sein "Lied der Treue" mir dafür fervierte.

Bei Leibe nicht: Das wäre zu entsetzlich! Da bleib ich lieber boch für mich allein. Denn seine "Werke" sind nicht sehr ergetzlich, Die Langeweile gähnt zu viel hinein. Auch ist mein armes hirn nicht unverletzlich, Drum Borsicht! es erläge sonst der Pein.

Die Rechnung, bitte. Auf. Ins Stadttheater! Sie spielen Tütenmeiers Urgroßvater.

Na schön. In Poggfred endlich sitz ich wieder. Wie frisch der Morgen nach der lustigen Nacht. Die schnelle Fahrt. Herrlich, wie auf und nieder Der Nebel stieg und siel. Und dann die Pracht Der Sonne. Und die hellen Lerchenlieder. Die haben mich ins alte Gleis gebracht. Ausleben, Mensch! Ausleben, ungemessen! Doch sollst du nie den Lebensernst vergessen. Der Ernst bes Lebens. Furchtbar ist sein Schweigen Wie starrt es dich aus allen Eden an: Dein läppisch Tun, dein seiges Niedersteigen In Schlamm und Schmut, der roh dich überrann. Bleib aufrecht, daß sie nicht mit Fingern zeigen: Seht den! er ist nicht mehr sein Steuermann. Gib Acht! Besinne dich! Trag deine Stirne So unbessechten wie die Gletscherfirne.

Doch wir sind Menschen. Und von neuem fallen Wir von der eisigen Höhe immerfort Zurück ins Tal in arge Pantherkrallen. Ach, dieser Pantherkrallen sanster Word. Hörst du der Bestie Wutgeschrei verhallen? Du kämpstest, siegtest! und den Schreckensort Berläßt du, aufstrebend in reine Sphären. Wie lange wird dein Ausenthalt dort währen?

Wahrhaftig! meine Trägheit ist bezwungen. Du, Frauenzimmer du, was willst du denn? Ein Ritter, hab ich frisch mit dir gerungen. Gehörst du, Wuse, zu den Furien? Na, meinetwegen! Also losgesungen! Womit willst du mich heut belästigen? "Ein Deich, ein Abschied, Sintslut, Erdenruhe, Zuletzt zwei kleine Kindersausthandschuhe." Lautlose Stille brückt den Meeresspiegel, Der unabsehbar, Hochflut, vor mir gleißt, Worin sich, wie in ungeheuerm Tiegel, Flüssig Metall zu weißem Schilde schweißt. Die Sonne hängt, ein großes goldnes Siegel, Am Himmel und verwahrt den Großen Geist. Am Abend schmilzt sie in die See hinab, Dann schließt der Mond als Siegel Nacht und Grab.

Ich stehe auf bem Winterbeich und schaue Auf diesen grenzenlosen toten Frieden, Und schau hinauf ins unbegrenzte Blaue, Wo Zeus einst runterschmiß die Titaniden; Ich hätt es ansehn mögen, dies Sehaue, Das war gewiß kein simples Seisensieden. Wein Auge wendet sich ins Inselland Und wird durch einen Eilwagen gebannt.

Er fährt in grader Linie auf mich her, Auf klinkerhartem Wege rollt sichs gut; Ah, à la d'Aumont! Bornehm! "aber sehr"! Die raschen Pferde sind von edelm Blut. Das glipert wie ein Diamantenmeer: Seschirr und Schecken, Speichen, Hut und Glut. Ein Dämchen räkelt sich im Fond commod, Ihr Kleib ist weiß, ihr Sonnenschirm ist rot. Noch immer steh ich auf ber breiten Krone, Der Biererzug kommt näher, näher, hält; Hält unter mir. Ich steige wie vom Throne, Und gloße, ob der Albebaran fällt? Ein Märchen? Ob ich in Golkonda wohne? Ia, Mädchen, du? Woher in aller Welt? Sie springt heraus, eh ich mich noch besann; Weit unterwegs ist schon das Viergespann.

Wir gehen beibe auf den Deich nach oben, Langsam, ich hab sie fast hinausgetragen, Und stehen tief in Seligkeiten droben Und fühlen sprachlos unsre Herzen schlagen. Da spricht sie traurig, sommerglanzumwoben: "Ich muß für immer Lebewohl dir sagen." Ich schwieg. Dies Wort entschied mein ganz Geschick. Noch seh ich ihren langen Schmerzensblick.

Einst schenkt ich ein Paar kleine Fausthandschuh Aus Witleid einem Proletarierkinde, Und hörte lächelnd seinem Stammeln zu Im eisigen Dezemberweihnachtswinde. O dieses Kindes Himmelsblick! O du, O hätt ich so von dir ein Angebinde, Wit solchen Augen, solchem Wimpernsaum, Bon dir, von dir solch einen Unschuldstraum. Litteneron, Boggfred. Sie löste sich von mir mit frommen Händen, Ich hob die Stirn und starrte in die Beiten. Da seh ich einen Kahn mit schwarzen Bänden, Ein schweres Elbsahrzeug durchs Wasser gleiten. Ganz ruhig schwamm es in den Gligerbränden, Delphine spielten ihm zu beiden Seiten.

> Es wa so breit wie eine Kohlenschute In Hafenstädten auf der Speicherroute.

Plump, ungeschickt, aus düsterm Stamm gezimmert. 3wölf ernste Rubrer schlugen gleichen Schlag In langen Pausen. Wie das leise wimmert. Ein hagrer Mann, der Führer, stand am Stag, Ein wenig hat sein gelber Bart gestimmert, Und schaute finster in den holden Tag.

Ein Taburett prunkt hinten, ein Geviert, Mit blauem Band und Golbfransen verziert.

Der finstre Mann steigt aus, und an die Hand Nimmt er mein Alles, führt sie in den Prahm, Und gibt Besehle. Und er stößt vom Strand. Ich will ihr nach, nach! ich din gliederlahm, Ich din gebunden wie mit Hexendand, Ich din betäubt, zerknirscht von Scham und Gram. Indessen währt die Fahrt, ein Trauerzug, Der mir das Liedste in die Ferne trug. Aus all dem dunklen Holz, aus Bank und Bord, Aus jenen dreizehn nächtigen Gesellen, Erglänzt sie mir auf ihrem Sessel dort. Der rote Schirm, das weiße Kleid erhellen Um sie den Platz wie einen Gnadenort, Der Zephyr schickt ihr seine Fächerwellen. Die dreizehn ziehen klagsingend die Bahn; Klar, glockenrein liegt brüber ihr Sopran.

Sie schwindet. Und wo Weer und Himmel sich Berbinden, klingt noch immer der Gesang Bon ihr, von ihr! und klingt so seierlich, Bis auch der letzte liebe Ton verklang. Nun spielt ein Wellchen, hart am Userstrich, Das flüsternd, sein am Deichring klascht entlang. Ich siel ins Gras und barg mein Angesicht, Mir schwanden Sonnenlicht und Sinnenlicht.

Als ich erwachte, ging die Mitternacht, Richt Sterne waren, nicht der Mond zu sehn, Und eine Schwüle lag mit starker Macht.

Ich sah mich um: Seltsames muß geschehn: Es zuckten Flämmehen auf der See, wie Lichter, Wie Irrlichter, bald kommend, bald im Gehn. Wie Oriflammen, lebende, bald bichter, Bald weiter von einander, sprangen, schoffen Sie in die Höh, bald umgekehrt wie Trichter.

Sind sie versaulten Seeblumen entsprossen? Nun teilen sie sich ab in gleiche Räume, Gestickt ins Weer, und treiben ihre Possen.

Die See gerät in leichte Wirbelschäume. Ganz unvermittelt ift es Tag geworden, Ein einziger Blitz zerriß die Nebelsäume.

Bon Süben kam er her und fuhr nach Norden, Und plötzlich brang die Sonne prall und grell Heraus, als wollt sie mir die Augen morden.

Und heult es nicht von fern her wie Gebell? Ein bofer Sturm stößt wütend in die Wogen Und schimpft und zetert wie ein Zaungesell.

Und eine Mammutwelle kommt gezogen, In einer Länge, turmgroß, und die Kralle Fällt nicht, bleibt immer gleichmäßig gebogen.

Hoch über diesem ungeheuern Schwalle Hob in der Witte sich ein Drachentier, Mit endlos dünnem Hals, voll Gift und Galle. Im offnen Entenschnabel prahlt die Zier Gräßlicher Zähne. Seine Bipernzunge Streckt sich heraus mit mörderlicher Gier.

Am Deiche hebt die Welle sich im Schwunge, Und stürzt und platzt, und nieder kracht der Lurch Und bäumt sich noch einmal zum letzten Sprunge

Und reißt mein Schleswig-Holftein mittenburch.

Wo schwimm ich benn? In welchem wilden Wasser? Ich seh ein bergig Giland, schroff und klein: Da muß ich hin, ich armer pubelnasser.

Da steht ein hoher Turmbau, ganz allein, Gewaltig ragt er auf im sesten Land Und spottet der Zerstörung, Stein auf Stein.

Als triefend ich erstiegen Sand und Strand, Erreich ich ihn, der Weg war nicht zu weit, Und dring ins Tor, wo ich viel Menschen sand.

Die retteten sich aus ber Flüssigkeit; Juristen warens, Buttel und Minister, Die sanden hier selbst noch zum "Schreiben" Beit. Dekrete wurden aufgesetzt, Register Und Titel angelegt: "Es hat die Flut Sich nunmehr zu fistieren!" Thank pou, Mister!

Das Wasser aber bachte absolut. Zuletzt schrieb ein Kanzleirat: "Nunmehr hat —" Da hat beim Wickel ihn die Wogenwut.

Hinweg, hinweg! Wo ist ein Ararat!

Und wieder schwimm ich, dräng ich mich durch Leichen, Durch Trümmer jeder Art, die mich umringen, Um endlich sichern Boden zu erreichen.

Ich kämpfe, kämpfe. Bu! Es muß gelingen! Und meine Rechte greift nach Weibenzweigen, Ich kann ben Fuß auf eine Insel schwingen.

Ein bichter Nadelwald mit vielen Steigen Empfängt mich. Mühfam kletter ich hinan Die Höhen, die sich bucklig vor mir zeigen.

Rings, überall ein einziger großer Tann. Darin stieß ich auf eine Phramibe; Die hat gebaut ber älteste Thrann. Würfel auf Würfel! Fest, wie Glied zu Gliede, Rach oben sich verjüngend, treppengleich, Und auf der höchsten Stuse wohnt der Friede.

Ich überblickte bald mein Marmorreich, Ich konnte auf die Wipfel niederschauen, Sin ausgebehntes Föhrenwälderreich.

Fern brüberweg sah ich die Wasser grauen, Die langsam steigen, enger mich umschweisen, Reptun hält mich in seinen seuchten Klauen.

Die Abendbämmrung kam. Hellgelbe Streifen Säumten den Horizont. Ein Abler flog Und setzte sich zu mir, ganz nah, zum greifen.

Wie sich ber Königsvogel an mich bog! Ich sollte meinen Mut nicht sinken lassen! Die Nacht brach an, ein stummer Nekrolog.

Jest will ein einziger Brand die Welt umfassen. Wild lohte eine Feuersbrunst empor, Belectte fast schon meine Steinterrassen.

Wer steht benn neben mir? zischt mir ins Ohr: "Hat diese Plattsorm nicht für breie Platz?" Es ist Freund Hein; er grüßt und neigt sich vor Und nennt die Sintflut eine Hasenhat, Sein Knochenfinger zeigt nach einer Stelle, Und höhnisch klingt das Wort des Nimmersatts:

"Siehst du Atlantis tauchen in die Welle?" Und Tod und Abler schwanden in die Glut. Da kam, wie letzter Trost, die Worgenhelle.

Ich stand allein in dieser Höllenwut, Rur sang ihr Lieb auf einer Tannenspipe Froh eine Drossel, wie in treuster Hut.

Um mich: Qualm, Strubel, Blasen, Gischt und Blige.

Wohin, wohin mich wenden? Ich bin matt. Da steur ich einem Felsen zu im Schaume. Find ich hier endlich eine Ruhestatt?

Bang halt ich Umschau vor dem engen Raume: Auf einer Seite kämpsten zwei Athleten, Zwei Löwen würgten sich am andern Saume.

Auf eine Schlange war ich fast getreten; Die bog sich über eine Zacke nieber Und schlang die Löwen erst, dann die Athleten.

Und wieder stürzt ich mich ins Weer, schwamm wieder, Und sandete auf einem öden Fleck, Und reckte, streckte meine müden Glieder. Zwei Menschen standen da in Tang und Dreck, Die balgten sich um einen Affenknochen, Mir wollte der Berstand stillstehn vor Schreck.

Es war um mich geschehn, wenn sie mich rochen. Ein König war es, und ein Bettelmann, Dem faul die Läuse durch den Schafspelz krochen.

Nun hielt der Hunger beibe gleich im Bann; Sie packten, schlugen sich auf Tob und Leben, Daß mir ber Frost durch alle Rippen rann.

Ich konnte mich vor Angst nicht mehr erheben, Und fiel zurück und wurde lakenbleich, Und wollte in mein Schicksal mich ergeben.

Bor meine Sinne schoß ein Farbenreich. War ich auf tiefften Weeresgrund gesunken? Lieg ich in Algen eingebettet, weich?

Rochen beschnüffeln mich, Polyp und Unken, Ein Haifisch schnappt nach mir, ich bin verloren. Wo bin ich? Bin ich tot? Ich bin ertrunken.

Da schimmert was! Es saust mir in ben Ohren! Wie eine Blase wirbl ich hoch im Teich, Und fühle lebend mich, wie neugeboren. Es zieht die Kraft mich in ihr Eisenreich, Die Höhen blinken, wo die Tiefe lag, Ich wache auf, und lieg im Gras am Deich

An einem göttlich schönen Maientag, Wo keiner benkt an Tob und Friedhossruhe: O Blütenschmelz, o Sonne, Finkenschlag!

Ach, Friede, Friede, Freude, Erbenruhe.

Ich bin ein Spökenkieker, das muß wahr sein, An meiner Küste trifft sich das zuweilen. Ich schau ins offne Weer, die Luft muß klar sein, Da seh ich wunderbare Segel eilen. Und wer nicht mit mir fühlt, muß ein Barbar sein, Ich kann ihn nicht von seiner Prosa heilen. Halloh! Schon wieder Stanzenwäscherei? Hol doch der Teusel diese Drescherei.

An einem solchen schönen Frühlingsmorgen Stand ich schon einmal hier an dieser Stelle. Ich war noch jung, ich hatte keine Sorgen, Für meine Schulben gab es eine Quelle: Wein alter Levy mochte gern mir borgen; Wie war ich oft in seiner Wechslerzelle.

Er liegt in Mainz, in Gott rubend, begraben, : 3ch hatte wirklich gern ben alten Knaben.

Es war der herrlichste der Frühlingstage, Der wunderlieblich die Schalmeien blies. Es bleibt mir, ich beschwör es, keine Frage: So denk ich mir das erste Paradies; Noch sehlen Bunsch und Schmerz und Pein und Klage, Noch sehlen Flinte, Tomahawk und Spieß, Noch lieben Hund und Kate sich herzinnig,

Roch lieben Hund und Rate sich herzinnig, Beim Lämmchen wohnt ber Löwe bieberfinnig.

Ich stützte mich auf meinen Stock und schaute Auf diese grenzenlose Dzeanstille: Kein Bögelchen, das sich zu fliegen traute, Kaum wagt im Grase ihr Gezirp die Grille. Da, hör ich recht? Ganz fern, wie Geisterlaute: Kommen Najaden? Eine Meeridylle? Ich sperre Mund auf, Augen auf und Ohr, Und biege atemlos zur See mich vor.

## (Chorgefaug:)

Es klingt ein Knabenchor weither, weither Wohl über tiefe, tiefe Stromesbreiten, Die Wikingharfe rauscht weither, weither Erinnerung aus alten, alten Zeiten, Doch Dein Gesang, hoch her, weither, weither, Schwebt über Harfenton und Chor und Saiten. Das Alles zieht, schwellend, weither, weither Wohl über stille, stille Wasserweiten. Und näher schwillts. Und aus der Ferne graut: Ein Schiff? Taucht eine Muschel auf? Ein Floß? Ein Thron aus Laub und Rosen aufgebaut, Boran fliegt königlich ein Albatros. Inmitten, nackend, steht die schönste Braut, Umringt von Amors Troß und Tulpensproß. So naht sich, immer singend, mir der Zug, Der zierlich meine beiße Sehnsucht trug.

Sie steigt, allein, ans Land und überreicht Zwei Winter-Kinderfausthandschuhe mir, Und lächelnd spricht sie und verneigt sich leicht: "Dies letzte Angedinde schenk ich dir." Und wendet sich und geht, ich din erbleicht, Und tritt an Bord in ihre Blumenzier.

Die Fausthandschuhchen kosten grad brei Groschen, Ob sie bas sagte, ist in mir erloschen.

## (Chorgefang:)

Es klingt ein Knabenchor fernhin, fernhin Wohl über tiefe, tiefe Stromesbreiten, Die Wifingharfe rauscht fernhin, fernhin Erinnerung aus alten, alten Zeiten, Doch Dein Gesang, hoch her, hoch hin, fernhin, Schwebt über Harfenton und Chor und Saiten. Das Alles schwindet, zieht fernhin, fernhin Wohl über stille, stille Wasserweiten . . . Ich bitt bich, Muse, olles Frauenzimmer, Bist du zufrieden? He? Dann laß mich los! Das ist ja Mes sades Versgewimmer, Mir steckt im Hals ein großer Strophenkloß. Entläßt du jest nicht deinen Stanzenschwimmer, Dann werd ich endlich wirklich suchssurios.

Hurrje, mir tropft ber Schweiß von Stirn und Haaren.

Bertouch! Den Gig! Ich will nach Hamburg fahren

## Elfter Cantus:

Die Rennbahn.

Berne verlieren, willft bu gewinnen. Richard Dehmel.

Ift unser Leben eine Rennbahn nicht, Bo jeder jeden sucht zu überholen? Und wenn der Bordermann den Hals sich bricht, Bird voller Frohgefühl der Nächste johlen. Er stürmt mit rücksichtsloser Zuversicht Ans Ziel, erreichts mit seinen Siegersohlen, Erreicht es nicht, denn eine Nasenlänge Schlägt ihn sein Hintermann im Hufgedränge.

Sch glaube, dieses Thema hatten wir Schon als Tertianer auf; ganz richtig, ja. Drum: eh ich wiederkäue wie ein Stier, Erzähl ich lieber die Historia Bon einem unbekannten Wett-Turnier, Das ich vor Jahren irgendwo besah. Es zeichnete der Ort durch nichts sich aus, War eingerichtet wie bei uns zu Haus.

Tribunen, Sattelplatz, Steinmauer, Gräben, Turfgigerln, Jodeps, elegante Wagen, Sehr wichtige Männerchen mit Fahnenstäben, Rotweingesichter, fettig vor Behagen, Und magre Wenschen, die ihr Alles gäben, Bermöchten sie den Gegner totzujagen.

Die heilige Plebs darf rings ben Plat umfaumen, Die Straßenjungen hoden auf ben Baumen. Litteneron, Pogefred.

Kurzum, wir kennen alle ben Klimbim, Wir sahen manches Mal bem Rennen zu. Und ritten selbst vielleicht den Ibrahim. So hieß mein Hengst, vielleicht ben Kakabu, Bielleicht den forschen Wallach Isegrim, Bielleicht bie vive Stute Blindefub,

Und setzten auf Kujon breihundert Louis, Und bann gewann, verbammt, ber Bui-Bui.

Bei jenem Run, von dem vorhin ich sprach, Stand im Programm nur noch bas Herrenreiten. Am Start nun, ber mir in die Augen stach: Bas muß ich sehn? leb ich zu anbern Zeiten? Ob im Gehirn mirkeine Schraube brach? Werd ich verrückt für alle Ewigkeiten? Um Start, wo unfre Gentlemen ichon balten.

Seh ich, weiß Gott, unglaubliche Gestalten:

Mazeppa, Senblig, Ziethen find erschienen, Der wilde Iager hat sich eingefunden. Und diese bort, mit ihren graufigen Dienen? Die Reiter Sanct Johannis, des profunden. Die Bier, in königlichen hermelinen: Best, Hunger, Krieg, umringt von ihren Hunden, Und bummlig fist auf seinem Klapperklepper Munher ber Tob mit seinem Sensenschnepper. Und alle diese warten mit den Herren. Halloh! Wer kommt denn da noch angekrochen? Ein Droschkengaul? Sie schieden und sie zerren. Pottausend! Seht die ausgetretnen Knochen! Sein Lenker sucht den Lärm zu überplerren; Hat die Tarantel denn den Kerl gestochen? Was will der unglückselige Lyrikus Hier auf der Rennbahn mit dem Pegasus?

Ein rasendes Gelächter schwillt im Kreise Und pflanzt sich bis zum letzten Stehplatz sort. Der arme deutsche Dichter schauert leise Und wünscht sich weg von dem verfligten Ort. Sein Wams ist flickig wie nach böser Reise, Backpflaumenähnlich ist er ausgedorrt.

Doch jest ermannt er sich und trabt gelassen Zu jenen hin durch die planierten Gassen.

Und schlet getrost sich mit in ihre Reihe, Und achtet ihrer spöttischen Lippen nicht. Graf Pest begrüßt ihn: "Höre mal, verzeihe, Was bist benn eigentlich du für ein Wicht?" Der Hunger schnarrt: "Sestatten! Ich verleihe, Herr Bruder, Ihnen eine Beefsteatschicht." Hand Ziethen schimpst: "Hinaus ben Lendenlahmen! Die Krade paßt durchaus nicht in den Rahmen!" Nu los! Der erste Start gelang sogleich; In wundervoller Linie bleibt der Schuß. Die Tete nimmt Baron von Himmelreich; Sanst zuckelt nach, o weh, der Pegasus. Wazeppa spielt dem Freiherrn einen Streich: Sein Pferd geht durch, als brennts ein Teuselskuß. Hans Joachim von Ziethen, das Genie, Der schlägt das Feld, natürlich, & tout prix.

So treibt sichs fort. Das liebe Publikum Macht lange Hälse, furchtbar interessiert, Und wird allmählich vor Erstaunen stumm, Und ist nachgrade etwas indigniert, Das heißt, es nimmt "die Sache" äußerst krumm, Weil seine Wetten nicht all right placiert. Hand Ziethen hält noch immer hoch den Kranz, Doch Seyblit packt schwanz.

So treibt sichs fort. Jest aber kommen wir! Wir, wir, des heiligen Johannes Reiter! Das schwarze, weiße, rote, falbe Tier Sind um den "Großen Preis" die ersten Streiter. In einer Flucht frontieren alle vier, Boran der Hunger, Peter Pest ist Zweiter, Scharf hinter ihnen jagt der Krieg, brandrot, Da überslügelt sie Kittmeister Tod. Und wie der Araber Fantasia, schwenkt Er in der rechten hoch die blanke Hippe. Die linke läßt den Zügel, schlägt und schlenkt: "Mir nach! Die Mähren sollen an die Krippe!" Und wie er so das Ganze lockt und lenkt, Berschwindet Alles hinter dem Gerippe.

Das Publikum gebärdet sich wie toll Und haut dem bookmaker das Leder voll.

Was's das? In Lüften geht das Rennen weiter, Baron von Himmelschimmel ganz zuletzt. Bor ihm Mazeppa, Ziethen und Begleiter, Die Pferde sind schon gründlich abgehetzt. Jetzt kommen des Evangelisten Reiter, Jetzt ber erlauchte Knorpelmann, und jetzt — Der Dichter! vorneweg! die Lyra klingt, Allmächtig ist sein Flügelroß beschwingt.

Hinauf, hinauf in immer höherm Flug, Bis du empfangen wirst von Sternenchören: Wie je bein Herz in Seligkeiten schlug, Und dursten Schmerz und Elend dich zerstören, Hier fallen irdische Freuden, irdischer Trug, Riemals wird dich Gemeinheit mehr empören.

Gin bunkler Flammenmantel bedt bie Beit, Still leuchtet brüber bie Unfterblichkeit!

Nach einigen Tagen sah den Plat ich wieder; Er lag karfreitaaleer und einsam ba. Die Haubenlerchen schwirrten auf und nieber, Ein Bauernmäbel trillerte Trala. Der Rubbirt sang ben Rüben seine Lieber, So war es einstens in Artabia.

Kern rumpelt eine städtische Droschke ber; Wen brachte die wohl in dies Grafermeer?

Ein grauer Strich, verliert sich die Chaussee; Der Strich ift eingefaft mit weißen Steinen, Und Telegraphenstangen stehn im Alee. Gin beutscher Alub in Kremfern, mit ben Beinen Eng aneinander, kommt burch die Allee; Oh "Generalversammlung" in Bereinen! Gesang und Kahnen, Bier und Cervelat, In jedem Bagen Kloppt man seinen Stat.

Geschmacklos. Aber bort der einzle Mann, In greisem Haar, er sieht sehr vornehm aus, Er geht im Grase, budt sich bann und wann: Ein Wiesensträukchen pflückt er sich fürs Haus. Da hat er seine stille Freude bran, Es bünkt ihn schöner als ein Mobeltrauk. Ja solch ein liebunschuldig Felbbukett, Das macht wahrhaftig manche Schmerzen wett. Ich sitse unter Bäumen nun im Krug. Und um mich ift ein holder Gartenfriede. Ich seh den Wolken zu, dem Schwalbenflug, Und fühle mich langweilig und solibe. Bringt mir zur Stelle einen riffigen Bflug, Ich hämmr ihn felbst zustande in der Schmiede. Auf einem Beet seh ich Geranien brennen.

Die Knaben meines Wirtes spielen "Rennen".

Demutig, farg liegt vor mir dies Stud Land, Ein altes Weib verscheucht vom Weg die Ganse, Ein Bierfuhrwert wird eben ausgespannt, Ein Tagelöhner tommt mit seiner Sense. Bas? Maler Henry, der hier Stizzen fand? Ein Rnecht laatscht nach bem Stall mit Gurt und Trenfe. Beit, weit, taum sichtbar treisen Düblenflügel, Ein Türmchen aucht neugierig übern Sügel.

Bei mir vorüber schwappt ein Düngerwagen, Die Jauche tropft und hinterläft die Spur. Das Gold wird auf ben Ader hingetragen, Da hilft es kräftig weiter ber Natur. Balb läft der Frühling zarte Hälmchen ragen, Im Sommerwinde weht die braune Flur. Mit Sitze wechseln Regen und Gewitter. Es schwillt die Frucht, der Berbst schickt seine Schnitter. Drei Pappeln stehen mübe bort am Wege; Wie kommts, daß sie mich melancholisch machen? Denk ich daran, daß sie im Sturmgesege Wie Ruten Gottes unsern Pfad bewachen? An ihr geheimnissschlisterndes Gerege, Wenn unzählige Sterne sie bedachen? Sie sind mir Poesie, ich kanns nicht deuten,

Sie sind mir Poesie, ich kanns nicht beuten, Daß sie mein Herz mit Schwergefühl erfreuten.

Zu Ende geht ein glühend heißer Tag, Der Horizont zeigt milchiggelbe Streifen, Kein Blitz frohlockt, es labt kein Donnerschlag, Wie hör ich gern des Himmels Orgelpfeisen. Zu viele Sonne macht uns matt und zag, Durch frische Wetter läßt sich besser schweisen.

Den Abend tröstet die erflehte Nacht, Der Tag trant Blut wie in ber Bölkerschlacht.

Denn jeber Tag ist eine große Schlacht, Und hab ich, fröhlich kämpfend, sie genossen, Was tuts, sink ich in die willsommne Nacht, Ob ich entführt din auf Walkürenrossen In Walhalls schilbeblankbebligte Pracht, Ob ich ins selige Nichts zurückgeslossen. Noch leben wir! Drum auf nach Poggsred-Haus! Dort schlürsen wir noch manchen Becher aus.

## Zwölfter Cantus:

Mein Paradies.

Erst wenn ber Geist von jedem Zweck genesen und nichts mehr wissen will als seine Triebe, dann offenbart sich ihm das weise Wesen verliebter Torheit: die große Liebe. Richard Dehmel. Nur ein paar Blätter aus dem Lebenstanze, Aus meinem Lebenssturme sing ich ein; Aur ein paar Blüten aus dem Schickfalskranze, Aus meinem Kranze, legt ich Reih zu Reihn, Schob zu Terzine sie zurecht und Stanze, Bielleicht nur einiger Jahre Lust und Pein. Erinnerung, Traum und Phantasie, drei Schemen, Beglänzten sie mit ihren Diademen.

Zwar: was ist Schickal? Jebes Erbenleben! Und wenns so nichtig ist und inhaltlos, Wie meines war, wozu erst Berse weben? Ich sinde das wahrhaftig selbst kurios. Der Eintagssliege Auf- und Riederschweben, Das nennt der Wensch "Schickal" und tut sich groß. Doch alle Deutschen, wie bekannt, sind Dichter, Darum erlaubt auch mir den alten Trichter.

So schrieb ich benn getrost brauf los, hurra, Bas mir der Tag, was mir die Stunde schenkte; Bald sang mein Herz salleri sallerallerallera, Bald, wenn die Seele sich auf Haldmast senkte, Trug ich der Trauer schwarze Tunica, Bis wieder mein Humor die Mütze schwenkte. Auf a-a-a reimt sich auch Altona, Der Sinn für Kunst ist nicht weither allda. Wozu auch Kunst? Wem gibt die Kunst Genuß? Wer hat für Große Kunst den Großen Sinn? Das "Bolt"? Vom König bis zum Rustikus Taziert sie fast ein jeder auf Gewinn, Gewinn an nüglichem Gedankensluß! Nur wenigen ist sie Briesterin.

Die Runft bem Bolte! schreit ber Agitator. Die Runft ben Künftlern! qualt ber Deklamator.

Der eine ruft: Heil allen Ibealisten!
Der zweite ruft: Weg mit den Ibeologen!
Der eine ruft: Ich mag die Realisten!
Der zweite ruft: Bleidt mir damit gewogen!
Weint ihr, den Wolkenkampf um eure "Isten"
Umzöge je ein gnädiger Regenbogen?
Die Erde ist kein Rosendustgerank,
Die Erde ist ein einziger Gestank.

Das alte Streiten! Und es wird erst enden, Wenn einst der letzte Mensch auf Erden stirbt. Drum will ich schleunig mich zu anderm wenden, Das minder mir den Appetit verdirbt. Prosessor Wolff mag euch Asthetik spenden; Der löst die Frage, wenn er sie umwirdt. Er spinnt euch mit der Weisterschaft der Schule

Die schönsten Paragraphen von der Spule.

Beginnt bein Rachezug, mein werter Rektor?
Ich steh in beiner "Neueren Geschichte".
Oh lest, lest, lest ben Büchervivisektor,
Lest, lest in seiner "Neueren Geschichte":
Es schleift Emil-Achill mich armen Hektor
Im Staube seiner "Neueren Geschichte".
Er schleift um Isum breimal mich herum
Und zeigt mich bem entsetzen Publisum.

Sein Freund, Professor Doctor Alfred Biese, Auch Rutenschwenker am Symnasium, Wie Wolff, und als Asthetitax ein Riese, Rur nicht wie jener Herr so ehrlich dumm Im Karrendienst der Bücheranalyse, Sibt gleichsalls gern ein Privatissimum. War Emil großschnauzig, krähwinklig, klein, Er war doch nicht, wie Alfred, hundsgemein.

Komm rasch mal her! Siehst du die Peitsche hier? Damit will ich dir um die Löffel schlagen Für deine lügenhafte Schandmanier, Du Backsisch-Schöngeist mit dem Teetisch-Kragen. Bie? schriebe ich nun, daß in Grogt und Bier Du stets besossen seist? Und du willst wagen, Wir Goethes Wort von Sünther auszumußen? Du hämischer Gesell, mich zu beschmußen? Ganz gleich, ob dir durch Ohrenbläserei Der "lieben Freunde" bein Geschwäß entstanden, Ob beinen Wechselbalg die Ziererei Und Prüderie als Hebammen entbanden, Ob bei den "Borgesetzten", ein Lakai, Du gerne möchtest als Liebkindchen landen: Mir hat kein Mensch Moral zu predigen, Das kann ich besser selbst erledigen.

Kritik heißt: sachlich eine Sache packen, Und nicht persönlich seinen Stank beigeben. Es steht dir frei, so viel du willst zu schnacken, Dein dummes Zeug ans Himmelszelt zu kleben, Dein süßliches Gesäure auszubacken, Doch noch einmal: Hand weg von meinem "Leben"; Sonst — nun, ich will nicht weiter mit dir rechten; Ich lasse mir die Kunst von niemand knechten.

Freiheit ber Kunft! Freiheit ber Kunft vor allen! Frei sei sei sie wie der Cowboy im Far-West! Laßt euch den gräßlichen Bergleich gefallen; Wenn nicht, dann hol euch allesamt die Pest! An Bucking-Bronchos und Revolverknallen Dent ich, an Lynchen und Banditenfest, An Lasso, Pserdediebstahl und Prairie! Freiheit! Da lebst du, echte Boesie. "Der Kunst die Freiheit" und "die Cowboysippe"? No, Sir: das geht selbst mir zu weit fürwahr! O tertium-comparationis-Alippe, Ich scheiterte an dir, ein Bershusar, Der sich schon hundertmal brach jede Rippe Im Rennen mit der edeln Richterschar. Doch immer steh ich noch auf beiden Beinen, Und lache, und die Prosessoren weinen.

Satis superque! "Lieblich lacht ber Lenz," Der alte Wintersmann zog ab nach Rorben Und hat beim Kimmerntönig Pol Aubienz; Der schenkt ihm seinen Stern zum Robbenorben. Dann trinkt er Tran, und zwar in Permanenz, Bis endlich Thules Kaiser er geworben.

Der Frühling, biefer liebenswürdige Junge, Beigt hinterber ihm seine Bwitscherzunge.

Der Buchfink trillert herrisch seine Liebe, Die Rachbarn tauschen Gartenwunsch und -gruß, Bettzeug und Teppich kriegen braußen Hiebe, Ol Babber Hansen sünnt sick all vör't Hus, Die rote Tulpe prunkt im Beetgetriebe, Der Lyriser besteigt ben Begasus, Die Schwalbe jagt die Sassen auf und ab, Der Tod versteckt sich in ein leeres Grab. Beşt, Richard, hätt ich gern Dich an ber Seite, Dich Treusten! daß du mit mir fühlst die Welt, Aufatmest mit mir nach dem wüsten Streite, Der Kunst und Leben auseinanderspellt, Und mit mir lachst in jauchzendem Geleite, Wo Sonnensturm die stolzen Segel schwellt. Komm, Richard! fernhin geb ich Dir die Hand: Komm, Freund, ich zeige Dir mein Heimatland.

Ich bin im Wald an meiner Lieblingsstelle:
Durch eine Wiese, die von jungen Sichen
Umstanden ist, klungklingklangt eine Quelle.
Die Stille suhr dem Weltlärm in die Speichen, Hier ist des Paradieses Geisterschwelle,
Wo Engel sich die kühlen Hände reichen.
Ein Vienchen, oh der wählerische Rüssel,
Schwankt zwichen Teuselsmilch und Himmels=
schwankt zwichen Teuselsmilch und Himmels=

Der Abend sinkt. Die Frösche quaken leise. Im Birkenwäldchen sinnt ein frommer Play. Zu Neste fliegt die letzte kleine Meise, Noch schwingt der schwanke Stiel des Weidenblatts. Und schwärzer drängen sich die Schattenkreise; Wer wartet da im Busch auf seinen Schay? Es schiedt der Mond sich durch die weißen Stämme Und macht sich schmal, als säß er in der RemmeWer nähert sich? Wer kommt auf schenen Sohlen? Schon liegt das Mädchen an des Trauten Brust. Ich gehe abseits, einsam und verstohlen; Sie schien sich ihres Weges kaum bewußt. Es öffnen sich die schämigen Biolen Und schäkern mit der flammenden Sternenlust. Ganz ferne noch ein schwacher Peitschenknall, Dann singt ihr Siegeslied die Nachtigall.

Wie stand das Dirnlein sanst zurückgeneigt, Ihr Auge sah zum Himmel wie verklärt, Die Nachtigall verstummt, und Alles schweigt. Wie ein Berräter sommt der Wind und fährt Erkältend, rauh durchs Blätterwerk und zeigt Ein zitternd Sitter um den Opferherd, Auf dem ein Flämmchen eben geht zur Ruh, Die Morgenröte schaut gelassen zu.

Der Tag ist da, ich bin an alter Stelle: Auf jener Wiese, die von jungen Eichen Umstanden ist, durchklungen von der Quelle. Die Stille suhr dem Weltlärm in die Speichen, Hier ist des Paradieses Seisterschwelle, Wo Engel sich die kühlen Hände reichen.

Die Sonne scheint burchs jungfräuliche Grün Auf Glodenblumen, die wie Kinder glühn. Litteneron, Poggired. 16 Und meine Seele wird so klar und gut, Unschuldig wie das Gras, worauf ich stehe; Ruhig bewegt sich meine Herzensslut, Bersunken sind die vielen Ach und Wehe. Wir wird so froh, so seltsam wohlgemut, Als ob mir Überirdisches geschehe.

> Nur einmal klingt mir noch ein Sehnsuchtsleib, Ein Lied fernher, schon aus ber Ewigkeit:

Berflüstert ist es. Keine Störung mehr. Neib, Rache, Bosheit läutern sich in Reinheit. Den Menschen, wie sie schütteln Gift und Speer, Bergebe ich, vergesse die Gemeinheit. Berzeiht auch mir! Wollt ihr? Wir sind bons freres, Wir alle bilden ja die große Einheit.

Emil selbst, komm! gib mir ben Bruberkuß! Und damit end ich. Punktum. Löschblatt. Schluß.

.

# Sämtliche Werke

nod

### Detlev von Liliencron

Bwölfter Banb

Berlegt bei Schuster & Loeffler Berlin und Leipzig

# Poggfred

Runterbuntes Epos in vierundzwanzig Cantuffen von

#### Detlev von Liliencron

Bierte, veränderte und um die Halfte vermehrte Auflage



Berlegt bei Schufter & Loeffler Berlin und Leipzig. 1904 Alle Rechte vorbehalten

# Zweiter Teil: Streifzüge um Poggfred.



## Übersicht

| Dreizehnter Cantus   |    |     |  |  |  |  | 6 | ette | 9   |
|----------------------|----|-----|--|--|--|--|---|------|-----|
| Bierzehnter Cantus   |    |     |  |  |  |  |   |      | 23  |
| Fünfzehnter Cantus   |    |     |  |  |  |  |   |      | 35  |
| Sechzehnter Cantus   |    |     |  |  |  |  |   |      | 43  |
| Siebzehnter Cantus   |    |     |  |  |  |  |   |      | 61  |
| Achtzehnter Cantus   |    |     |  |  |  |  |   |      | 71  |
| Reunzehnter Cantus   |    |     |  |  |  |  |   |      | 99  |
| Zwanzigster Cantus   |    |     |  |  |  |  |   |      | 109 |
| Einundzwanzigster C  | an | tus |  |  |  |  |   |      | 119 |
| Zweiundzwanzigster ( |    |     |  |  |  |  |   |      | 135 |
| Dreiundzwanzigster C |    |     |  |  |  |  |   |      | 145 |
| Bierundzwanzigster Q |    |     |  |  |  |  |   |      | 159 |



### Dreizehnter Cantus:

Der sonderbare Herr vom Mars.

Rlingklang: neues Glas! trinkt! wir schweben über bem Leben, an bem wir kleben! Hoch!

Ricard Dehmel.

Ein warmer, wundervoller Tag der Ruth. Ich streife, schußgehalten mein Gewehr, Im Drillichstittel, mit dem Jägerhut, Durch Stoppeln und an Aniden hin und her, Durch Kohl, Kartoffeln, wies der Jäger tut. Wenn er im Herbst den Hühnern macht Beschwer.

Die Hitze wächst, die Beute wuchs zu Hauf, Ich suche wieder plane Wege auf.

Und mich begleitet bald ein Frauenzimmer, Ein Weib in togaähnlichem Gewand, Stumm, ernft; wie sticht sie ab vom Sonnenschimmer! Und ich geriet nicht außer Rand und Band, Erschraf auch nicht, ihr Trugbild stört mich nimmer, Vis ich ben Blick von ihr boch mißlich fand. Wer bist du, fragt ich, bist du die Meduse, Willst mich versteinern? "Ich bin beine Muse."

Und langsam sprach sie weiter: "Höre mich, Bas schiltst du unaushörlich meine Güte Und machst mich lächerlich? Besinne dich, Bas soll dein Spott! Ich brach dir manche Blüte Bom grünen Baum, und gab dir schwesterlich, Und sah, wie deine Stirn begeistert glühte. Und du, du schmähst mich eine alte Bettel, Berlachst, wie du es nennst, den dummen Bettel." Und sie verschwand, verworren blieb ich halten, Gern hätt ich um Verzeihung sie gebeten, Doch wars zu spät und meine Bitten schallten In leere Luft; und hätt ich auch Trompeten Ihr nachgeschickt, Gekrach aus Wolkenspalten, Sie wäre nicht zu mir zurückgetreten.

Und ich ging sinnend fürder meinen Pfad: Bleib, Muse bu, mein guter Kamerab!

Zwar Dichter sein in Deutschland: ist die Zeit Nicht längst vorbei, wer hört und liest Gesänge? Wer ist zu stiller Einkehr noch bereit In unsrer Tage wüstem Schlachtgedränge? Und doch, wer sehnt sich nicht hinaus, weit, weit In eines sansten Tales schattige Gänge, Einmal der Weltenwirrnis zu entlausen

Und sich im Dichtergarten zu verschnaufen.

Mir fällt aus Byron eben ein: "Denn wißt, Den goldnen Fittich zarter Poesie Zerzaust der Erde Sturm und Zank und Zwist. Ein Paradiesesvogel, schmachtet sie, Heimwärts zu sliehn; sie sindet schnell und trist, Ihr Flügel stimmt zum Erdennebel nie." So singt in Dantes Weissagung Wylord.

Und noch von ihm ein andres hohes Wort:

"Poeten gibts, die ihre Poesse
Niemals geschrieben, und vielleicht die besten;
Sie fühlten, liebten, und dann starben sie,
Sie liehn der Welt ihr Feuer nicht, sie presten
Den Gott zurück, von dem die Seele schrie,
Und kehrten lorbeerlos zu sternigen Besten."
Das sang der Britte, von Apoll gesangen,
Und mir ist die Zigarre ausgegangen.

Run brennt sie wieder. Und ich schreite zu Und freue mich des letzten Sommertages, Der Felder, die, in Wochenbettesruh, Der Frucht befreit, befreit des Sichelschlages, Die Scheunen füllten; und in Schrant und Truh Liegt blinkerblank der Segen des Ertrages. Der Bauer fährt ins Städtchen und kauft ein, Der Taler wandert und der Kassenschein.

Die Stare fliegen schon in ganzen Scharen Und fallen in die hohen Pappelbäume, Wies immer war seit undenklichen Jahren, Eh sie nach Süden in das Land der Träume Sich wegbegeben. Und bei seinen Laren Schlurst sehnsuchtsvoll der Mensch durch seine Räume An jener Esche mit den roten Beeren, Wer steht da, will er Almosen begehren? Burück, Diana, her zu mir! Sie wittert, Sie sträubt ihr Nackenhaar; was hast du, Alte? Was ist dir denn geheuer nicht? Sie zittert, Als wenn der Bogel Rock sie sest umkrallte. Nun wieder gibt sie wütend Hals. Erbittert Die Furcht sie? Her zu mir! Warte doch, halte! Willst du wohl her, zum Donnerwetter auch, Seit wann wird Ungehorsam bei dir Brauch?

Wie sonberbar! Wie sieht ber Wicht benn auß? Der hat ja Flügel, hat sie sestgenommen. Nun, Lieber, sprich, wo bist benn du zu Hauß, Auß welchem Fabelland bist du gekommen? Wer schickte dich, verlangst du Streit und Strauß, Gehörst du zu den Engeln, zu den Frommen? Er glotzt mich an; genug nun des Gestarrs! Ich bin Bewohner, hub er an, des Mars.

Nicht heute kam ich an, und auch nicht lange Bin ich auf Erben, etwa hundert Wochen, Doch wird mir hier noch immer angst und bange, Und meine Schläsen, meine Abern pochen, Und mir ist schwül auf diesem seltnen Gange, Ich magre ab, denn keiner kann mir kochen. Wich sandte her, was mußt du mich erinnern, Mich sandte der Minister her des Innern. Wie? Was? fragt ich; habt ihr Minister oben? Doch möcht ich erst noch wissen: die Kanäle, Die wir dort sehen, sind sie ausgehoben Bon Menschen? wollt ich sagen, welche Seele, Nein, wollt ich sagen, sind Seschöpse droben, Die sie auswersen? oder ists Seschäle Natürlicher Sewalt, durch Windeswut, Durch Feuerschrecken oder Ebb und Flut?

Und er: Den Ländern fehlt Bewässerung, Wir leiden Wassermangel, und so haben, Das ist Kommando bei uns, alt und jung, Das ganze Bolk, bald hier bald dort zu graben, Je nach der zeitigen Erledigung. Doch merkst du nicht? ich will bloß Rübchen schaben. Mit einem Wort: wollt ich dir das beschreiben, Wo würde deine arme Denkkraft bleiben.

Rur das: wir graben nicht, das sind Maschinen So wunderbarer Konstruktion, daß du Sosort den Taumel hättest, wenn von ihnen Ich dir berichtete; laß mich in Ruh, Ich kann dir mit Erklärungen nicht dienen, Du wähntest doch, es sei Theatercoup. Im übrigen, im allgemeinen, ach, Ists wie bei euch: viel Schmerz und Ungemach. Wir keilen uns, daß uns der Rücken singt, Wir haben Staatsanwälte, Schuster, Schreiner, Pedanten, aber alles ist beschwingt, Seheimrat, Plumpubbing und Gravensteiner, Auch Dichter, die uns aber unbedingt Wehr sind als euch, denn ihr schätzt Penny a liner Entschieden höher; ein Reporterheros Ist ja bei euch berühmter als Homeros!

Und eure Gräber? Gine Pulvertonne Sprengt luftig unfre Toten, simplement. Nur eine Göttin haben wir, die Sonne, Die bitten wir bei Auf= und Niedergang: Gib, Mutter, uns, so viel du kannst, an Wonne, So viel dir möglich, unser Lebelang! Und anders auch in unserem Getriebe Behandeln wir das Futter und die Liebe.

Die Liebe, nein, wie lächerlich ihr seib, Wie prübe! Ihr betrachtets ja wie Schande Bei euch im Deutschen Reich, das heißt, verzeiht, Wohl auch in jedem andern "seinen" Lande; Die afrikanische Sphinz lag mir zu weit, Ich hatte keine Zeit nach ihrem Strande. Die Liebe auf dem Mars ist nur Natur, Uns sehlen Tugendhelb und Troubadour. Doch ich verplaubre mich, ich wollte eben Zum Fluge, als du kamest, mich bereiten, In meine schöne Heimat mich begeben, Wo sich viel Arme mir entgegenbreiten, Wo, magst dus glauben ober nicht, das Leben Vernünftiger ist als eure Nichtigkeiten!

Und mehr bes Friedens auch, trop allebem, Berwirklicht sich in unserem System.

Du möchtest gar zu gerne einen Blick
In meine Wunderlandschaft tun, nicht wahr?
So beuge nur ein wenig dein Genick,
Sieh meinem Aufstieg nach, dann wirst du klar
Dort meine Ankunst schauen; nur erschrick
Richt allzusehr. Leb wohl, Herr Erdbarbar.
Und wieder dann als kleiner roter Fleck

Bu Himmelsbreck, pfui, scheußlich! Und es bauschen Sich seine Flügel, und mit mächtigen Schlägen Durchfurcht mein Freund die Luft, ich hör ihn rauschen. Empor, durch milbe Abendröte, schrägen Sich seine Schwingen, Rosenwölkchen lauschen Auf seine Fahrt; aus Herrlichkeitsgehägen Taucht nun die Nacht, er segelt ruhig weiter,

Berschrumpft sich dir der Mars zu himmelsbreck.

Und Flimmergold umglänzt ihn als Begleiter. Litteneron, Boggfred, II.

Bornfunkelnd blitt ber Mark; da, nicht zu sagen, Erweitert sich der Stern, die Sonne gießt Mit einem Mal ihr Licht aus, läßt es tagen, Und wie sie so die fremde Welt erschließt, Seh nacht ich einen schrossen Felsen ragen, Der meilenhoch aus schwarzen Schlünden schießt Und dessen Baum, von keinem Dach beschattet.

Inmitten steht ein kleiner Opferherd, Bon Quadern aufgesett. Sein weißer Rauch Strebt kerzengrad ins Blau; und schützend wehrt Als Polizei, das scheint hier Bolksgebrauch, Ein Ungetüm den Zutritt, scharf bespeert Mit Stacheln rings um Rücken, Bein und Bauch. Nun reckts den langen Echsenhals empor, Der sich noch höher als der Qualm verlor.

Das Ungeheuer tutet! Wie das klingt!
So bläft ein Ichthiosaur ins Horn hinein?
Bon überall her flattert, flügelt, springt
Ein Heer mit farbigen Fittichen, groß und klein,
Das munter durcheinander schmetterlingt.
Und von Geschöpfen schwirrt der Riesenstein,
Die emsiglich sich hier zusammenscharten,
Um meinen Gönner spannend zu erwarten.

Und richtig, wieder kommt er mir in Sicht; Schon stemmt er, wie die Bögel tun, die Füße, Wenn sie sich niederlassen, vor. Da bricht Der Jubel los, bis die Willsommengrüße Vertönen in ein mächtiges Gedicht, In eine Hymne, eine friedenssüße.

Dann brungt sich bas geehrte Publikum Begierig um ben Reisenben herum.

Und er erzählt. So ists, wenn Anekoten Im Kreise einer vorträgt; alle hören Andächtig zu, bis beim gelösten Knoten Der Beisall klatschend tobt in Dankeschören, Daß Brust und Zwerchsell zu zerspringen drohten, Doch ließ sich dadurch nicht der Sprecher stören. Was gibt zum besten denn der Erdverächter? Endlos erschallt ein rasendes Gelächter.

Wie bei ber Diebslaterne, beren Blende Sich plöglich vorschiebt, ists auf einmal dunkel; Und wieder leuchtet nach der raschen Wende Das Pünktchen seuerrot im Sterngesunkel. Borbei ist mein Geschichtchen und zu Ende, Im Blattwerk über mir raunt ein Gemunkel: Geh mit Dianen ruhig jest nach Haus

Und schlafe tüchtig beine Märchen aus!

Den Herd erstrebe ich mit müben Schritten, Und das Geheimnis all der tausend Welten Legt mir die sinstern Fragen vor und Bitten, An wen? wer wird die Leiden einst vergelten, Die täglich, unaushörlich wir erlitten, Die uns um manche schöne Hoffnung prellten, Bergelten einst mit ewigen Friedenstagen, Mit ewiger Vergessenden?

Umsonst. Nur positiver Glaube rettet. Doch ruhig wandle, wer nicht glauben kann, Den Distelweg, ob auch von Neib umklettet, Mit ebelstem Semüt, ein ganzer Wann, Der Pflicht gehorchend, die allein ihn kettet, Frei, stolz und stark, kein Weichling, kein Tyrann, Und tue Sutes, sei der Wenschheit Stütze, Und meide vornehm Sündenpsuhl und Pfütze.

Si, wie mir scheint, ich werde höchst moralisch.
Schenkt nicht die Erde so viel Seligkeiten,
Schrieb ich nicht eben etwas theatralisch?
Das macht sich so, wenn sich gewisse Zeiten
Einfinden; werden wir nicht klerikalisch,
Wenn wir auf Mittagshöh? Was, Albernheiten!
Um Gotteswillen: Ich der heilige Anton?
Nein, lieber Kesselssicher doch in Kanton!

So sei es benn. Ich esse noch und trinke, Ich bin voll Fröhlichkeit, bin voll Humor. Und eh in Wystik ich und Deutung sinke, Komm ich euch, Freunde, Skaal! das Kelchglas vor. Da fällt mir ein, ich hasse jede Schminke, Wir klingt ein altes Lagerlied im Ohr: Wie ziehen die Soldaten in den Himmel?

Wie ziehen die Solbaten in den Himmel? Täusch ich mich nicht, auf einem weißen Schimmel.

Wie kommen die Soldaten in den Himmel? Auf einem weißen Schimmel Reiten die Soldaten in den Himmel. Kapitän, Leutnant, Fähnrich, Sergeant, Nimm das Mädel, nimm das Mädel, Nimm das Mädel bei der Hand, Soldate, Kamerade!

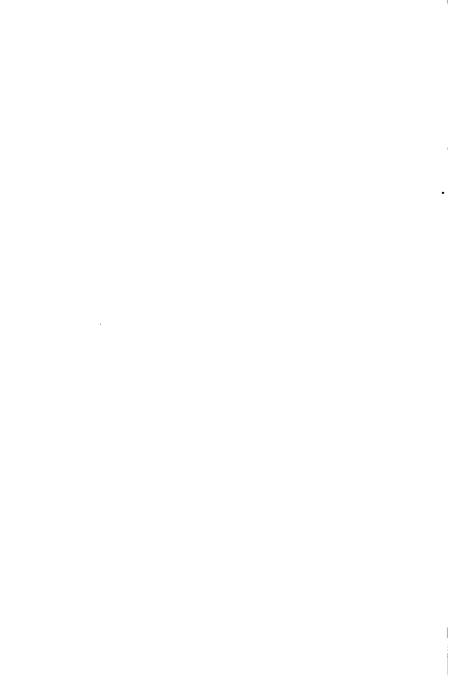

## Vierzehnter Cantus:

Unterm Schirm.

Still, mein füßes Engelsfüllen! Morgen regnet's Zuderpillen, Übermorgen blante Dreier, Rächfte Boche goldne Gier, Und der liebe Gott, der lacht, Daß der ganze himmel tracht! Richard Dehmel. Ich sitze auf bes Deiches breiter Krone In einem Armstuhl, ben ich hergesandt, Ich sitze wie der König auf dem Throne, Bor mir mein Weer und hinter mir mein Land. Ein Riesenregenschirm ist "gar nicht ohne": Er schützt mich vor des Julis Sonnenbrand. Der leise Westwind meines Strandgedichts Lullt mich in Träume — weiter will ich nichts.

Bor mir die See; allmählich wächst die Flut, Unmerklich, tücksch ist ihr Höhersteigen, Sie rillt heran, sie schwillt, sie rollt, sie ruht, Nun klopft sie an den Deich, Halt, Horchen, Schweigen, Und wieder rückwärts muß ihr stolzer Mut, Sehorsam der Natur und tiesst leibeigen. Der leise Westwind meines Strandgedichts

Der leise Westwind meines Strandgedichts Lullt mich in Träume — weiter will ich nichts.

De solte See! Wie sanft sie heute gleißt: Unendlich weit zieht eines Dampfers Rauch, Ein Schmetterling fliegt über mich und reist, He, Gaukelfritz, bleib du am himbeerstrauch, Und schaukelt überm Wasser dumm und breist, Bis ihn herunterzieht ein Wellenhauch.

Der leise Westwind meines Strandgebichts Lullt mich in Träume — weiter will ich nichts. Um mich kein Laut, nicht einer Möwe Schrei. Nur aus den Marschen hör ich ab und zu. Als banbelt es die Fennenstille frei, Das ferne, fernste Brüllen einer Ruh. Gin Bienchen fummt, ein Raferchen vorbei, Sonst alles eine einzige große Rub. Der leise Westwind meines Strandgebichts

Lullt mich in Träume — weiter will ich nichts.

Ich fuhr durchs Schwarzatal mit raschen Pferben. Das Flüßchen strubelte mit solcher Haft, Als könnt es niemals mit sich fertig werben. Ein herber Frühlingstag ging kalt zur Raft Und zeigte tiefe Schatten schon auf Erben, Von immer bunklern Strichen eingefaßt. Nur oben um die bochsten Kelsenspiten Schien noch die Sonne zögernd zu verbliten.

Bon Schwarzburg wollt ich heut nach Amathen, Und hielt auf meiner Fahrt in Rubolstabt, Da fah ich einen Postbeamten stehn, Der war vom Laufen grabezu schachmatt. Run lief er wieder, um am Rug zu spähn, Lief hin und her, schwang ein Depeschenblatt Und schrie, und immer blieb er im Galopp: Bulff Detlev Benedictus Bittetopp.

Das rief er nicht, er rief nur meinen Namen. "Hier bin ich, hier im Rauchabteil, allein," Und ich erschien in meinem Fensterrahmen. Ein Telegramm für mich, was kann es sein? Ein gutes Trinkgeld, Dank, und damit Amen. Es psiff. Ich weiß nicht, soll ich jetzt juchhein? Ich öffne langsam die Depesche und — "Ein Söhnchen, schreiend, zierlich und gesund."

Auf diesem Stern der ewigen Kümmernisse Hast du erdämmern müssen und erwachen, Auf diesem Stern, wo schlimme Schlangendisse Der kleinsten Lust sofort den Garaus machen, Wo selten nur durch schmale Wolkenrisse Des Himmels heilige Tempeltore lachen, Wo Widersprüche ohne Zahl und Enden Geheimnisvolle Schleier sind und Blenden.

Bis, Wölfchen, du der Schule pflichtig bist, Soll dir kein Zaum gezäumt sein und geschlungen. Das ist, bedenk es, eine Galgenfrist, Drum nut sie aus: six hin und her gesprungen. Höchst gleichgültig, wer dein Gespiele ist, Wer immer: Prinzen oder Bauernjungen. Zuerst der Leib! Und immer in die Sonne! Und Schnee und Regen sei dir eine Wonne.

Jest wird es Ernst. Es kommt ber Bakelmeister. Unglaublich vielen Krimstram mußt du schlucken. Behüten mogen bich bie guten Beifter Bor all zu viel "Materien" und Mucken. Das Alles wird für dich ein dicker Kleister, Aus bem nur wenige bunkle Blafen aucken.

Doch muß es sein! So set bich auf bie Bugen Und lerne, lerne, ohne dich zu muchjen.

Hurra, die Freiheit! Und hinein ins Leben! Zuerst schöpf einmal Atem, aber bann: Die Bahne fest und sich bie Sporen geben, Nun kommts brauf an, nun wandle bich zum Mann Ein Ungeheuer will fich an dich kleben, Hau ihm bas Net burch, bas bich überspann. Das Ungeheuer heißt der schwache Wille, Sei stark, sei hart: Nimm biese Teufelspille.

Wenn bich ber lette Mutterfuß entlaffen, Dann wanderst du, wie jeder Mensch, allein. Rein andrer mehr geht mit bir burch bie Gaffen: Bak auf, ba liegt für dich im Weg ein Stein. Du mußt bich selber an bie Nase fassen: Halt, halt, gib acht: wie trenn ich Sein und Schein. Lern klug bein Schifflein burch ben Dzean lenken, Es wird bir keiner beine Fehler schenken.

Bewahre beine Ehre jeberzeit!
Sei treu bem Kaiser, dir, dem Vaterlande!
Tu beine Pflicht: die erste Schuldigkeit!
Zerreiß nie herzlos beine Liebesbande,
Sonst aber zeige Unerschrockenheit,
Ein guter Sprißenmann bei jedem Brande,
Sei lautern Sinns, klarsegend wie der Wind,
Denn "Selig sind, die reines Herzens sind."

Und nun entlaß ich dich, du kennst den Psad, Du siehst die Rosen und du siehst die Dornen, Du bist dir selbst der beste Kamerad Und wirst dich immer selbst am besten spornen. Das üdrige? Die Zeit geht ellengrad, Und um das Schicksal wissen kaum die Nornen. Zuletzt noch geb ich deiner Morgenröte Ein wundervoll Erlöserwort von Goethe:

> Feiger Gebanken Bängliches Schwanken, Beibisches Zagen, Angstliches Klagen Benbet kein Elend, Wacht bich nicht frei!

Allen Gewalten Zum Trot sich erhalten, Nimmer sich beugen, Kräftig sich zeigen, Kuft die Arme Der Götter herbei!

Als ich in Weimar ankam, war es Nacht; Der Mond hing wie 'ne alte Stallaterne, Ein wenig hoch im Viehstall angebracht. In meinem Weimar bin ich immer gerne, Da lebt sichs gut, da lebt sichs sittig, sacht, Und man vergist die Sehnsucht in die Ferne. Besonders lieb ich spät das Künstlerhaus, Die letzte Einkehr sindet dort Applaus.

Zuerst macht ich im Park noch einen Gang, An Goethes Gartenhäuschen blieb ich stehn, Daraus manch hold Geheimnis mir erklang, Das nie ein Buch verrät und Pergamen. Da hört ich plöglich irgendwo Gesang, Bon weitem leisen Ton herüberwehn:

Des großen Schweigers Gott- und Selbstvertrauen: Mein Lieblingslieb: Wilhelmus von Naffauen.

Dann lenkte ich ins Städtchen meine Schritte, Und blieb am "Weißen Schwan" wie in Gedanken, Und hatte an den Herrgott eine Bitte. Und Goethe selber, meine Kniee wanken, Zeigt sich in seiner dunklen Haustürmitte, Die Bilder wirbeln, kreisen mir und schwanken: Drei grelle Blitze zucken um sein Haupt, Hat mir ein Donnerschlag den Sinn geraubt?

Der Genius sieht sich herrisch um und spricht Mit seinem Eckermann ein mildes Wort, Ein Wagen rasselt, es wird sonnenlicht, Und führt die beiden in die Ferne fort. Ich sich noch immer: hab ich ein Gesicht? Der Goetheplat ward mir zum Gnadenort. Und "artig" fährt die Chaise durchs Gelände, Ich sieh noch immer, im Gebet die Hände.

Und wieder Nacht. Es hängen Wolfenmassen Und decken zu den alten, treuen Mond. Es pladdert auf die stillen, lieben Gassen, Und selbst der Goetheplat wird nicht verschont. Ich werde wieder ich und geh gelassen Im Tropsenklatsch, als wär ichs stets gewohnt, Gewohnt den Wolfen- wie den Sorgenregen, Nuch Goethe kannte diesen Himmelssegen.

Der Regen stoppt. Der Wolfenhang verschwindet, Nur eine lette fleine Schicht noch narrt. Wie eine Hand, ben Mond, daß er erblindet. Die Fernen alle haben sich verwahrt, Rein Kunke, der ben Nebel überwindet. Rein Kunke, der die Welten offenbart. Doch da, was ists, ich gehe hügelauf,

Ein Licht nimmt zu mir seinen schnellen Lauf.

Ich weiß, woher das matte Leuchten fällt. Ich weiß, woher bes treuen Türmers Schimmer: Ein Träumer, den nichts angeht mehr die Welt. Ruht bort, von Liebe überwacht, im Zimmer, Dem kein Geschrei mehr in die Ohren gellt, Am Ufer nächtigt nun der kühnste Schwimmer.

Ich beuge bir mein Knie, bu mächtiger Beift, Der uns die Bufunft schüttelt und verheißt.

Bar ich bir, Friedrich Nietssche, nah gewesen In beiner fürchterlichen Ginsamkeit: Ich wär des großen Königs Narr gewesen, Dich hatte sicher mein humor befreit, Es war ein Freund zur Seite bir gewesen, Gin Freund, bemütig beiner Beltweisheit. Ich hätte wettgemacht als Zeltkumpan, Was Unverstand und Bosheit dir getan. Zum Stern wird oben nun das Zimmerlicht, Zu einem Stern, der stürmisch lebt und loht Und aus der Dunkelheit ins Dunkel bricht. Und andre Sterne, grün und weiß und rot, Basallen, schimmern um ihn los und dicht, Bon ihm entzündet, von der Welt bedroht. Leb wohl! Dein schwesterliebe überwacht.

Ich wandte mich ergriffen weg und ging Durch einen Frühlingsmorgen, den sich leise Sott selbst zur Freude auf die Erde hing, Zum Zeitvertreib auf seiner Weltenreise. Die erste Nöte stand am Himmelsring, Die erste Lerche sang zu ihrem Preise, Und Wandelblütenzweig und Tulpenbaum Verbrämten diesen Paradiesestraum.

Warienblümchen äugen aus der Weibe, Das Goethe-Beilchen lugt am Waldesrand, Wie lind die Luft sich legt aufs Taugeschmeibe, Der Löwenzahn durchwirkt das Wiesenland, Und Alles, Alles prangt im Sonntagskleide Und jubelt wie ein Kind zu seinem Tand. Noch hat sich nicht die Sonne eingemischt; Erscheint sie, ist das keusche Bild verwischt.

3

Liliencron, Boggfred, II.

Ich ging und ging, da fand ich einen Garten, Der lag wie all die andern tot und leer, Und schien auf einen Atemzug zu warten. Doch dort, he, unterm grünen Blättermeer, Wo sich die jungen Bäume dichter scharten: Wer ist denn das, wie kommt denn der hierher? Ich schaue scharf und seh im Morgenwind An einen Ahornbaum gelehnt ein Kind.

Kaum vierzehn Jahre schienen ihm geschwunden; Im bloßen Hembe stands, mit nackten Füßen, Und weinte, schluchzte wie aus tausend Bunden, Ganz blind und taub den lieben Frühlingsgrüßen. Bist dus, Bulff Bittekopp? Und willst bekunden: Du mußt die Sünden deiner Bäter büßen? Ich war erschüttert dis ins Mark hinein Und fühlte tief des Lebens Schuld und Bein.

Holl Ebb! Es zanken sich auf Bank und Watten Der Austernsischer und der Regenpseiser. Ich sitze noch in meines Schirmes Schatten Als Märchenschwelger und Sedankenschweiser Und höre hinter mir auf satten Matten Das Brummen und Gebrüll der Gräserstreiser. Der seise Westwind meines Strandgedichts Lullt mich in Träume — weiter will ich nichts.

### Fünfzehnter Cantus:

Fantasio Peregrin.

Ich bin arm, bu bift reich, barum bau ich bir ein Schloß aus meinen purpurnften Träumen. Richard Dehmel. In meinem Lohholz lag er, an der Giche, Kühl durch die Stille plätscherte das Wehr, Die Blätterschatten huschten auf der Leiche.

Wer war der Fremde, und wo kam er her? Der sich, antik, den Dolch ins Herz getrieben. War ihm der Lebensweg zu lebensschwer?

Wer waren feine Freunde, seine Lieben? Kein Brief, kein Zeichen seiner letzten Stunde? Doch! Auf dem Zettel da steht was geschrieben:

"Ich machte auf ber Erbe meine Runde, Ich bin burch vieler Herren Land gezogen, Ich sah nur stets die große Wenschheitswunde.

Gleichgültig treiben Wolkenzug und Wogen. Bringt auch die Schwalbe ab und zu den Frieden, Nie baute sie an meinem Fensterbogen."

Ich hatte gern ben blutigen Ort gemieben, Doch bannte mich die Pflicht, ich blieb und bog Mich nieder zu dem Mann, der hier verschieden.

Um die gebrochnen offnen Augen flog Und zitterte noch das verglafte Leib, Der letzte Schmerz, der sie ums Licht betrog. Still! Seine Seele floh ihr Pilgerkleib, Ich sah, sie küßte seine weißen Wangen, Bereit zum Fluge in die Ewigkeit.

Doch eh sie in die Ewigkeit gegangen, Umschwebte sie den Ort noch, webernd, wehte Auf einen Zweig, da saß sie wie gefangen.

Mir graute, benn es summte wie Gebete, Als schwächte jeden Laut ein dichter Flor, Ich hörte ansangs nicht, um was sie slehte.

Dann klang mirs immer beutlicher zu Ohr, Es war kein Flehn, es waren ruhige Sätze, Sie sang: "Leb wohl, mein ebler Garbe du Corps.

Das Leben gab dir alle seine Schätze: Kraft, Mannheit, Schönheit, vornehme Geburt, Des Reichtums goldbeperlte Fischernetze.

Was rittest du nicht fröhlich zum Buhurt? Genossest nicht den Zufall deiner Rechte? Was suchtest du nach Grund bei jeder Furt?

Ach! Grübelei zerfraß bein Hirngeflechte, Beständig gabst du dich Gedanken hin, Das machte dich vom Mitterherrn zum Knechte. Die Schärpe, beines Muts Begleiterin, Den Helm, den Küraß schobst du in die Sche. Und wem zu Liebe? Wonach stand bein Sinn?

Wie Don Quixote zogst du, armer Recke, Ein Narr der Freiheit, über Berg und Tal, Bis du, dein eigner Sklave, kamst zur Strecke.

Was trieb bich benn nach Spanien, Mann ber Qual? Da schoß Don Amor dir ins Herz ben Pfeil, Du aber warst ein tumber Parsifal.

Leb wohl, du zolltest beinem Fleisch sein Teil, Die Erde wird bein Irbisches zerstören, Ich aber schwebe auf zu meinem Heil."

Die Seele wich; es wollte mich empören, Wie schamlos sie von ihrem Bruder schied. Wuß selbst der Tod noch Sittenpredigt hören?

Berklungen war das sonderbare Lieb, Da schob sich vor die Sonne seuchtes Grau, Ein plumper Nebelballen sank rapid.

Ich kenn mein nordisch Wetter sehr genau, Und hab mich bran gewöhnt; doch seit ich benke, So schnell wie heute fiel noch nie der Tau. Und immer bunkler wurde bas Gefenke, Bis Finsternis mich mantelbicht umschloß; Da plöplich färbt ein Bilb die Wolkenbanke:

Granada! Auf befranztem Berberroß Seh ich Alscha, Abul Haffans Kind, Der Gotenfürstin Egilone Sproß.

Mit ihren schwarzen Haaren spielt ber Wind, Ein Stahlhelm schützt sie vor den Sonnenstrahlen, Wie Schnee der Sierra gleißt ihr Brustgebind.

Ihr brauner Hals trägt reich an Milchopalen Ein schwarzblau Band; die Arme sind geschmückt Mit Saphirspangen, die den Himmel prahlen.

Die Menge neigt sich, bis zum Knie gebückt; Ihr Zelter, Andalusiens Sbelstute, Bäumt auf, von seiner stolzen Last entzückt.

Plöglich: Was giert sie unterm Eisenhute? Die straffe Hand, weshalb? ergreift den Speer, Der eben zierlich noch am Zaume ruhte.

Erspäht ihr Funkelblick ein Christenheer? Ists Don Tellez, ber sie zum Kampfe reizt? Der fremde Don mit Augen wie das Weer. Ists Liebe, ist es Ruhm, wonach sie geizt? Ah, Weiberlaunen! Wie die Lippen spielen! Wie sie sich nun graziös im Sattel spreizt!

Sie lacht! Die märchennächtigen Augen zielen, Nach wem? Sie lacht, sie wiegt sich, und sie lacht, Und galoppiert auf bunten Krotusbielen.

Sie galoppiert burch ernste Lorbeernacht, Durch frohe, frühlingsvolle Wandelbäume, Der Gießbach stürzt burch Goldorangenpracht.

Sie fällt in Schritt, und fällt in Traum und Träume; Berheißung, wem? Wem gilt ihr Mondesblick, Nach Tag und Tau und Abendrotgefäume?

Benus geht auf; es knüpft sich ein Geschick. Lautlos. Es lärmen nur noch die Fontänen. Träg blinzelt Sphinz hinauf ins Sterngestick . . .

Ich bin nicht mehr im Land ber Sarazenen: Mein Frösteln mahnt, daß ich in Poggsred bin, Wo sich die dicken, dummen Nebel behnen.

Die Sonne, eine matte Siegerin, Dringt mühsam wieber burch die Wolfenbeiche; Ich nehm ihr Licht mit Dank und Ruhe hin. In meinem Lohholz lag er, an ber Siche, Wer mag ber Fremde sein, wo kam er her? Die Blätterschatten huschten auf ber Leiche.

Rühl burch bie Stille platscherte bas Wehr.

## Sechzehnter Cantus:

Die zwölf Trakehner.

Tropig bellt ein Rehbod in ber Ferne und ein Rudud lacht in meinem Walbe. Richard Dehmel. Erinnrung lieb ich nicht, benn ist sie gut, Fällt uns die Kappe "Schwermut" übers Haupt, Und ist sie schlecht, gleich tobt uns dann das Blut, Wir sind der frohen Stimmung schnell beraubt. Drum bin ich immer sehr auf meiner Hut Und hab ihr Eingang selten nur erlaubt. Vergessenkönnen heißt die große Kunst;

Bergeffenkönnen heißt die große Kunst; Der, der sie kann, erfuhr der Götter Gunst.

Doch läßt Erinnern sich nur schwer vermeiben, Auf Schritt und Tritt folgt uns der Leichnam nach Und starrt uns an: sie möchte gerne weiben, Die alte Kuh, es werden Bilder wach, Die oft zudringlich sind und unbescheiben, Es springt ein Pförtchen im Gehirn, ein Fach. So heute abend, als ich, wie mir schien, Unwichtiges verbrannte im Kamin.

Bwei Worte sah zulest ich in den Flammen: "Der Liebesgartenschlüssel", "Zwölf Trakehner". Die beiden paßten freilich nicht zusammen Als Fetzen meines Tagebuches; jener Nicht zu den Hengsten, diese auch verklammen Sich mit dem Schlüssel nicht, sind nicht Entlehner. Der Reim hat mich geniert, das ist genant; Berzeihung! diese Stropbe klingt mechant. Der Reim barf nie genieren. Wie die Katze Zierlich mit dem gefangnen Mäuschen spielt, Spielt auch der Dichter bei der Reimeshatze. Besser wohl der Vergleich: er schiedt und zielt, Wie man Maschinen auf dem Bahnhossplatze Rangiert, dis Alles seinen Stand erhielt.

Entsetlich, wenn ber Reim sich unrein gattet! Das ist ben bochsten Meistern nur gestattet.

Daß manchmal richtig reimen schwierig ist, Darf niemand merken, das ist erste Regel. Es wäre der Poet ein schlechter Christ, Der nicht sein Wort mit gutgestelltem Segel Gewandt läßt kreuzen wie ein Seeobrist, Und nicht sein Auge hat auf Riff und Pegel. Besonders soll bei Stanzen und Ottaven

Besonders soll bei Stanzen und Ottaben Der Leser freundlich im Fauteuil einschlafen.

Mais retournons a nos moutons, bas sind Der Schlüffel und die Hengste. Diese zwo, Als ich sie brennen sah, zeigten geschwind Mir meine Villa, nicht in Meziko, Sondern am Elbestrand, wohin der Wind Mich früher vielmal fegte subito.

Ich liebte, liebe nämlich unfer Hamburg, Betracht es fast, als war es meine Stammburg. Sie kostet hunderttausend Mark Courant, Liegt auf der Landstraße nach Blankenese, Zu Anfang Flottbeker Chausse genannt; Sie heißt, wer weiß weshald, Cottage Therese, Das war in Frühlingszeit vorweg mein Land, Als ich mich noch nicht schund mit Exegese.

O Hamburg mein, besonders o Charles Neale! Denn Ale und Porter trink ich gern und viel.

In Frühlingszeit! und bann die Metropole!
Ich meine Frühling hier bahin verstanden,
Daß ich noch jung war, mit der Tänzersohle,
Mit Blut im Herzen, wo noch Wellen branden,
Wellen der Leidenschaft, die Aureole,
Der Glutglanz meines Leichtsinns noch vorhanden.
Wohin die Zeiten, wo sind sie geblieben,
Als ich zugleich konnt zwanzig Madels lieben!

Ich übertreibe, benn die Prüberie, Der wir in Deutschland immer sehr gewogen, Kann ich vertragen nimmermehr und nie. Die schärfsten Pseile sendet dann mein Bogen, Denn häusig ist es nur Bigotterie, Bon falschen Ziehspstemen großgezogen. Das nebenbei; nun komm ich zu den Hengsten, Auch mir hat die Geduld gewährt am längsten. Nah meiner Billa wohnt als Nachbarin, "Gleich links," Geheime Kätin Regentropf, Rommerzienrätin; das liegt schon mit drin, Faßt einer Handelsstädten an den Schopf. Rommerz, Kommerz, o golden ist dein Sinn! Sogar die Tugend trägt dort goldnen Zopf.

Die Reiter selbst, wir wollen bas beherzen, Wie Falle schreibt, sind "reitende Rommerzen."

Ich weiß nicht, was foll stets das Übelreden Auf einen reichen Kausherrn; hat der nicht Durch seine Klugheit Speicher voll und Reeden, Durch seine Borsicht, durch sein Suchelicht? Wenn vom Äquator schwimmt sein Schiff nach Schweden Und wohin noch, ist das nicht ein Gedicht? Und wenn er klüger ist als andre, nun,

Die Frau Geheimerat war überreich,
Sie hatte hundertneunzig Millionen.
Doch ihr Gemüt blieb vornehm, gütig, weich,
Trot des Gefolgs von Grafen und Baronen.
Sie gab und schenkte ohne Rangvergleich
Fortwährend unzählige Doppelkronen.

Wir würden alle ja basselbe tun.

Ein kleiner Schalk im Nacken stand ihr gut, Wit, Laune, und ein leichter Übermut.

Nur eines konnte nicht die alte Dame Bertragen: daß ich besser Pserde schirrte. Das däuchte, seltsamlich, sie eine Blame, Daß mein Geläut am Schlitten heller klirrte, Daß, wehe, meiner Wagen wonnesame Lack-Eleganz den Pöbel mehr verwirrte. Wir nannten sie die Königin der Chaussee, Das wußten sie und ihre Hauslivree.

Wir haben alle unfre schwachen Seiten, Wir Menschen; dieser sammelt Münzen, Pflanzen, Der Meißner Porzellan, der Nichtigkeiten, Ein andrer sieht gern Balleteusen tanzen, Ein andrer wieder muß die Welt durchschreiten, Und der hat nur Gefühl für seinen Ranzen, Der ist Cellist, und der Gedichteschreiber, Ich liebe Grogf von Rum, Hasard und Weiber.

Run kommts: Ich saß, es war noch früh am Morgen, An einem heitern Sommertag im Parke, Und hatte wahrlich keine weitern Sorgen, Als daß mich stört des Gärtners Kraßeharke, Ich brauchte nicht zu hungern, nicht zu borgen, Da sah ich auf der Elbe eine Barke, Ein winzig Boot; ein Mann aus Develgönne Ruderts, der Finkenwerder gern gewönne. Kein Schiff ist sichtbar sonst, nur er allein Zieht durch den Strom; so stand wohl jener Alte, Der zu den Kömern einst durch Dämmerschein Im Einbaum suhr, mit tieser Kummersalte, Ein Seher seines Bolkes, aus den Reihn Der Edeln ausgewählt, zum Aufenthalte Bei ihnen, um sie flehend zu bestimmen, Den heiligen Fluß nicht seindlich zu durchschwimmen.

Und eine Stille wars, da schoß ein Satan, Torpedodampser, lautlos durch die Flut, Bon Wilhelmshaven kam der Leviathan, Trot seiner Aleinheit Leviathansbrut. Er kam im allerschwärzesten Ornat an, Bezaubernd sah er aus in seiner Wut. Unheimlich wars, es schien kein Kopf an Bord, So pseilt er durch das gelbe Wasser fort.

Wie war der Friedensmorgen wundervoll! Die Nachtigallen schlugen wie verrückt. Da dacht ich: ob ich heut nicht sahren soll Den Sechserzug, die Hellsüchse, geschmückt Wie Pferd und Muschelwagen von Apoll, Wenn er den Himmel durch sein Pli entzückt. Bei Jakob will ich frühstücken. Holla, Anspannen, Zügel her! Hurra, hurra! Um freie Bahn zu haben, muß ein Neger Aus meiner Dienerschaft vorgallopieren, Bimbo auf meinem Schimmel Paukenschläger. Der Wohr, der Gaul, den türkische Flitter zieren, Sind jedem stets Bewunderungerreger, Fahr ich mit all dem bunten Zeug spazieren. Ich auf den Bock, die Welt ist mein, nun los! Zeus hopst vor Freude aus dem Wolkenschoß.

O köstlich ists, im langen schlanken Trabe
So burch ben Maienhag bahinzuslitzen.
Im Sonngesunkel schmollt ber Tod am Grabe,
Wenn vierundzwanzig Silberhuse blizen,
Die abelichen Rosse, Rab und Nabe
Ihn im Borbei mit Kies und Sand besprizen.
Dann wird er böse sich nach mir erkunden,
Doch lachend bin ich ihm schon längst entschwunden.

Das muß ich nachholen: sehr aufgestört, Bernahm ich, sollte Frau Geheimrat sein, Als sie von meinem neuen Kauf gehört. Flugs in Trakehnen traf ihr Käuser ein, Ihr Stallmeister; sie war erzürnt, empört Und konnte mir den Handel nicht verzeihn. Ein Sonderzug bringt bald, kostbare Ware, Sechs Dunkelfüchse an, Prachtezemplare. Bei Jenisch-Park, bei Teufelsbrück geschahs, Den Vorreiter hat keine Schuld getroffen, Da raste um die Ecke, ohne Maß, Von Flottbek kommend, scharf, in wildem schroffen Tollkühnen Henkersjagen, Dieu nous gräce, Ein Ablenken war nicht mehr zu erhoffen, Der Frau Geheimrat sunkelnd Sechsgespann In eins mit meinem, wie durch Hegenbann.

Und ein Geschling von Hälsen, Mähnen, Schwänzen, Das wie das Chaos webert, wogt und ampelt. Ich seh des einen Fuchses Lefzen glänzen Beitauf, der Zähne Schnee; er schlägt, er trampelt. Ein herrlich Bild! vergebt, ich muß es kränzen. Und Alles zuckt und zappelt, strebt und strampelt. Der aufgeputzte Schimmel steht dazwischen Steilhoch, wo hell- und dunkelgelb sich mischen.

Ich spring zu Boben, eile an ben Schlag Der gnädigen Frau, doch ist sie schon entstiegen. Sie lächelt wie ein milber Januartag: "Nur meine Schuld, Baron." Ich: "O, Sie siegen Ein ander Mal. Nun zu den Hengsten! Plag Mich Gott!" Sie: "Wie sie sämmerlich daliegen!" Indessen lag ihr Hoffräulein du jour Graziös und ohnmächtig im Sitzbelours. In bieser heikelen Minute zogen Grad über uns zwölf Schwäne hin durchs Blau. Die Märchenprinzen? die einst fernher flogen, Ihr Schwesterchen zu holen? Doch zu flau War ihnen wohl das Hosfräulein; sie bogen, Rechts steuernd, fort; wohin, wer sagts? Und schau: Werkwürdig, schon nach kürzest kurzer Zeit It Alles flott, zur Weitersahrt bereit.

Am Nachmittag besuchte ich die Damen, Mich zu erkundigen, wie die Angst bekommen. Die Herrin schien ein wenig noch zu lahmen, Das Fräulein hatte Hoffmannstrost genommen, Sie dankten mir für Vorfrag und Examen; Und wenn auch noch natürlich stark beklommen, Bat mich die Kätin doch, sie zu verbinden, Rich morgen Abend bei ihr einzusinden.

"Herr Meier bückt sich ties: Ich bin so frei." Es war Gesellschaft, eine große, volle; Grossiers und Diplomaten, Maler Klei, Baronin Obenaus und Gräfin Bolle, Ein Literaturprosessor, Doctor Brei, Den seit elf Jahren die Ibee, die tolle, Nicht losläßt, einen Dichter auszugraben, Fritz Semmelhack, den langweiligsten Knaben Bon anno Tobak; gräßlich, wirklich gräßlich! Dann Tante Mimi, Herr Assessor Starz, Die Opernsängerin, sehr alt und häßlich, Frau Colorat, Herr Pastor Siebenschwarz, In Hamburg sehlt ber Prediger nie. Unpäßlich Hatte sich nur gemeldet Bankier Harz.

Sin General, Premierleutnant von Blander, Für Leutnants hab ich bis ans Grab ein Tendre.

Ein Flor von hübschen Mädchen, lauter Rosen, Und jungen Herrn, natürlich vom Kommerz. Daß ich ihn nicht vergesse: Rentier Plosen, Ein Bonvivant, war auch dabei, und Herz, Der fromme Kaffeemakler. Hannchen Klosen Berreiste leider gestern, o der Schmerz! Und außer diesen waren, Sternenlichter, Geladen auch zwei "hehre" teutsche Tichter.

Der eine, mittelgroß, sah einem Jäger Nicht unähnlich, mit berben Schulterknochen Und blauen Augen; wars ein Pikenträger Aus Landsknechtszeit? Dem mochte stürmisch pochen Boll Leidenschaft der Puls; ein Harfenschläger Der? hier? nein, niemals hätt ich das gerochen. Er trinkt und tanzt und lacht wie jedermann, Und keiner merkt ihm was besondres an. Der andre war ein Süßling, lang und schlank, Er dreht sich hin, er dreht sich her, o je, Die blasse Wangensarbe macht mich krank; Und gar die Löwenlocken, jemine! Er slüstert, Augen hoch: "Ja, Gott sei Dank" Und afsektiert ein grauenhaftes Weh,

> Und lehnt gedankentief an eine Saule, Und buftert wie bei Tag die Kircheneule.

Den Pikenträger überrascht ich heute, Grad als er hinter grünen Samtportieren Heiß einem Dämchen, der Komteß zur Peute, Die Hände küßte, und sie mochts nicht wehren. Er bittet: "Darf ich, meine holde Beute, Benn sie von mir jest ein Gedicht begehren, Darf ich, das ich heut morgen schrieb, dann sagen, Es ist an dich, ein wildes, darf ichs wagen?"

Und sie: "Das sollst du, Fred, du mußt, ich will, Es weiß ja keiner —" eine Ampel schwankte, Sie lag in seinen Armen, stumm und still Bor Seligkeit; ein Palmenbäumchen rankte Sich um die zwei, aus Eden ein Idhul, Und eine Nachtigall im Garten dankte. Ich schlich mich weg, als hätt ich Gift gesehn, Und blieb erst wieder am Büfette stehn. Entzückenberes hab ich nie geschaut Als dies Komteschen: von des Ganges Fluten Ein Hindumädchen, eine Hindubraut. Der Himalaya-Augen dunkle Gluten! Wie auf dem Helfant, dem sie sich vertraut, Die kleinen Hände allerliebst sich sputen, Gold, Perlen, Blumen unters Bolk zu streuen, Um am Gewimmel kindlich sich zu freuen.

Und diese Fürstentochter will ein Dichter, Der Kerl, wie soll ich sagen, frech blamieren, Dem ihre Gunst sie schenkte? Wär ich Richter, Ich ließ ihn peitschen, ließ ihn strangulieren. Begreif ihn, wer es kann, den Ehrvernichter, Taktvoller sind Bekunkas und Baschkieren. Doch las ich irgendwo, daß die Poeten Aus Wahnsinn und Genie den Teig sich kneten.

Sei ihm verziehn. Am Ende auch: wer ahnt, Daß, wenn nun sein Poem von Stapel gleitet, Daß er grad ihr die Huldigung geplant, Daß grad für sie er seinen Teppich breitet, Daß grad für sie er tausend Wimpel sahnt, Für sie der Hölle Schrecknisse durchschreitet. Ich bin ein Gentleman, ich weiß zu schweigen Und stumm mich vorm Geheimnis zu verneigen. Die Opernfängerin sang majestoso,
Ich glaube eine Arie von Gluck.
Assessin Starz gluckst würdevoll-pomposo
Sein Immerlied: Fern auf der Donaubruck.
Herr Plosen, stets ein bischen spirituoso
Auf Soireen, sallt: Mädel, ruck, ruck, ruck.
Bis Tante Mimi vorschlägt, daß Musik
Sich jest verwandeln soll in Versgequiek.

Der Pikenträger wird zuerst gebeten, Und er verbeugt sich. Was? Ist das der Jäger? Wo sind ihm Hirsch und Hasen? Sie verwehten; Das ist ein veritabler Harsenschläger! Bescheiden sprach er, ohne Lärmtrompeten, Nur ganz zuletzt ward er zum Himmelsseger. Und glühend schloß er: "Uns beschützt, bewacht Heimlich und huldvoll die herrlichste Nacht!"

Aus einem Raubzug. Nahst du aus Ninive, schimmernde Schöne? Nicht einen Schritt mehr, sofort machst du Halt! Gleich auf den Thron hinauf, daß ich dich fröne! Sperrst du dich, hab ich des Sultans Gewalt.

Trauernbe, träumenbe indische Augen, Trinkt ihr aus Herzen und Seele mein Blut. Wenn sich zum Kusse die Lippen versaugen, Sage mir, wird aus der Liebe dann Wut? Wollen zwei Panther sich rasend zerreißen? Feuer und Flammen entlodern der Haft: Ringen und Rausen und Balgen und Beißen, Sinkende Wimpern, entstürzende Kraft.

End ohne Ende. Nach kurzem Ermatten Fliegen die Pfeile von neuem empor. Fülle der Jugend und Sehnsucht erstatten, Was sich verschwendrisch im Spiele verlor.

Grinfen ber Schäbelburg greuliche Zinnen Deinen Triumph in die Lande, Despot? Leichen, in Särgen versaulendes Linnen? Leben ist Alles! Verwesung ber Tob!

Rüffe mich, kuffe mich, benk nicht ans Sterben, Noch ist mit Rosen die Welt überdacht! Heimlich beschützt uns vor Dorn und Verderben, Heimlich und huldvoll die herrlichste Nacht.

Ein Schweigen fror burch die gedrängten Reihen, Entsehen packte alle Hörer an. Der greise General, dem hundert Weihen Bellona gab, in Ohnmacht fiel der Wann. Usselson Starz schreit wütend: Das verzeihen Die Deutschen nie, den Staatsanwalt heran! Auf Kanapees, auf Sesseln und auf Stühlen Siehst die Geladnen du in Krämpsen wühlen. Ind langsam aus der Lethargie erwachen, Niest Tante Mimi; ihre Lödchen springen Bor Aufgeregtheit, sie kennt keinen schwachen Zustand, die Sache soll ihr wohl gelingen. Deutschland, ruft sie, soll wahrlich nicht verkrachen; Heran, heran der andre Strophenbauer! Der lag schon wie die Spinne auf der Lauer.

Der Längling tritt hervor, die Hand im "Busen", Er streicht die Mähne, seine Augen "wallen", Gleich kommt das Dichter="e"; o helf"e"t, Musen! Im Schwunge läßt er seine Rechte fallen. Nur einen Reim noch hab ich: Kellinghusen; Einsam sind Haibe dort und Buchenhallen.

Erhaben blickt er, und im Zuderton Beginnt sein Lieb ber lange Lyrasohn:

Die Linbe.

Im Abendwinde Lispelt die Linde, Er sitzet bei ihr, Er tanzet, er springet, Er wallet, er singet, D Liebchen, mein Zier. Es frächzet ber Nachtsturm, Es freischet ber Wachturm, Der Mond scheinet hell. O Liebchen, es taget, Was hab ich gewaget, Hörst Hundegebell?

Ein Donnersturm bricht los, ber Beifall braust, Das Fahrzeug fährt jetzt wieder in der Richtung; Wie der Orkan den Sichenbaum zerzaust, Das böse Wetter droht ihm fast Vernichtung, So jubelt Alles, lärmt und trinkt und schmaust, Gerettet ist so Baterland wie Dichtung. Tantchen Mimi gebührt die Ehrenrose;

Beil ihr, bengalisch Licht, Apotheose!

Wo aber blieb ber Jäger? schlich er bort Beschämt, geknick? er muß es tief empfinden. Wo blieb Komteß? mein Gott, ich fürchte Mord! Sind beide in der Elbe schon zu sinden? Getrost! sie leben. Noch ein letztes Wort: Ich sehe sie nach Othmarschen verschwinden, Da kenn ich Wege, heckenstill und gut, Wo satt und matt sich kükt verliebtes Blut.

## Siebzehnter Cantus:

Heilwig Wohnsfleth.

Im Faulbaum rief bie Rachtigall: Die Blüte flieht! die Blüte flieht! Richard Dehmel. Die Kindheit ist ein Nebel, ist ein Schleier, Aus dem heraus durch unser spätres Leben Ein Leuchten bleibt wie stille Weihnachtsfeier.

Doch hier und da nur. Manch furchtbares Beben, Manch Schrecknis ist uns auch davon geblieben Und läßt das Herz durch wilde Träume schweben.

Heut will ich mir Erinnerungen sieben, Die fröhlich sich aus meinen Anabenjahren, Phantastischfröhlich durcheinanderschieben.

Ich war ein Schwärmer bamals, unerfahren, Bielleicht ein Dichter schon im "Flügelkleib", Und bin ein Dichter noch mit grauen Haaren.

In einem Kloster, oft und längre Zeit, Hab ich als Kind und Jüngling einst gewohnt, Und immer benk ich bran mit Seligkeit.

Herrlich: auf ihrem Fürstensessel thront Die Abbatissa mit dem Bischofsstabe, Sie prangte mir wie Sonne, Stern und Mond.

Die Chanoinessen waren, als ich Knabe, Die lieben alten Damen mir "sehr gut", Und sinds gewesen bis zu ihrem Grabe. Im Kloster lernt ich Whist und Glaubensmut Und vieles Beten, etwas ennuyant — Indessen kurz: ich war in treuer Hut.

Selbst als ich längst ein lustiger Leutenant, Berwöhnten sie mich mit Gebulb und Gelb Und löschten meiner Schulben großen Brand.

Besonders liebt ich Frize Ahlefeldt. Bis in ihr hohes Alter blieb sie jung Und trug Humor und Klugheit in die Welt.

Wie beutlich ist mir in Erinnerung: Sonntags saß ich in ihrem wappenreichen Kirchengestühl mit ihr im Andachtsschwung.

Da sah ich oft mit kindlichem Erbleichen Auf wundervoll gemaltem Deckengrund Ein roh getünchtes scheußlich Höllenzeichen:

In all bem rosigen Engelsputtenbund, Der sich eng um Gottvater, Christum scharte, Grinste infam ein Teufelsfrazenmund.

Als immer wieder ich ben Sput gewahrte, Befragt ich einmal meine Hüterin, Die aber damals mir nur offenbarte: "Mein Jung, dafür fehlt dir noch jeder Sinn. Bist du erwachsen, will ichs dir erzählen; Es kommt die Zeit, dann siehst du mehr darin."

Heut braucht die Neugier mich nicht mehr zu qualen, "Erwachsen" bin ich längst und konnte mir Das Ratfel aus ben Klosterakten schälen.

Bas ich mit Rührung las, ich geb es hier:

Die Abbatissa Abel Poggwisch saß, Unenblich abelsstolz und streng und fromm, In ihrem Fürstenmantel und verlaß:

"Wir bieten hiermit Unsern Willefomm, Wir, Dei Sancti gratia Domina, Battista Rovero dem Gentilhomme,

Bon Meister Tizian aus Benezia Auf Unsern Wunsch gesandt, um Uns zu schmücken Die Klosterwand mit Farben-Gloria.

So foll uns benn die Künftlerhand entzücken Und, wo bisher die weiße Fläche schlief, Aus diesem Nichts die schönften Blumen pflücken."

Battista nimmt und füßt ben Willfommbrief, Neigt sich graziös vorm ablichen Konvent, Bor ber Übtissin ehrsurchtsvoll und tief. Ein Tuscheln rinnt, wird stärker, schwillt, läuft, rennt, Als er gegangen, burch bie Sbeldamen, Ach, und die jüngste, Heilwig Wohnssleth, brennt.

Als sie zum andernmal zusammenkamen, Da brannte auch Battistas Herz wie Zunder, Und Eros kicherte und sagte Amen.

Rauh war ber Wonat, leer stand ber Holunder, Battista malt, von Kälte sast verzehrt, Und fertig ist zum Weihnachtssest das Wunder.

Die heilige Nacht: Abtissa hochgeehrt, Sitt im Empor der Kirche auf dem Thron, Auf ihrem Schoße liegt ein nacktes Schwert.

Nach beiben Seiten hin, fast wie zur Fron, Ein wenig rückwärts, sitzen bie Chanoinessen, Nach ihrem Alter, mübe, monoton.

Im Schatten tont die Orgel wie vergessen, Und leiser Knabenchor; sonst darf niemand Sich dieser Stunde dieses Orts vermessen.

Die Kerzen strahlen ihren sansten Brand, Und alles Licht fängt sich zum Funkelseuer Um einer Wiege biamantnen Rand. Drin liegt als Jesuskind, als Welt-Erneuer, Liegt eine Buppe, aufgeputt mit Flittern, Die Weihrauchsäule steigt, die Liebessteuer.

Fürstliche Gnaden, vor der alle zittern, Wiegt sauersüß das Wachsbild mit dem Fuß, Um den Brokat und Goldschuß leise knittern.

Wem sendet Heilwig Wohnsfleth ihren Gruß? Sie starrt wie abwesend hinauf zur Decke, Wo Gott gemalt ist mit dem Opfergruß.

Und bort ber Engel in ber Wolfenecke, Wen sieht sie da: Das ist ihr hold Gesicht, Das ihr entgegenlächelt vom Verstecke.

"Er liebt mich!" Und ein himmlisches Gebicht Zieht burch ihr Herz. Kaum kann sie sich noch halten, Und benkt nicht mehr an ihre herbe Pflicht.

Am ersten Feiertag, die Hymnen schallten, Da fanden sich die zwei im Dämmerschein, Der sie umschlug mit Himmelsmantelsalten.

Der nächste Tag der Feierfingerein Pocht an den Elbbeich, mahlend ziehn die Schollen, Da hatten sie ihr zweites Stelldichein. Ein Krachen kommt vom Wasser her, ein Grollen, Die Schollen schieben sich hart burcheinander, Die Ebbe führt sie weg, sie knirschen, rollen.

Ans andre User käme kein Leander, Und Hero müßte warten, und vergebens, Sie schlösse nie ans Herz den kühnen Strander.

Am Ufer diesseits suchten ihres Lebens Die beiden dumpf die heißersehnte Stunde, Und fanden sie, o Seligkeit des Gebens!

Ein Fischerhaus am Deich schenkt ihrem Bunbe Die sichre Ruh der Liebeständelei, Bewacht von Schnut, dem hitzigen Schäferhunde.

Am Hüttchen flog ein Sisvogel vorbei, Die Flügel blitzten wie beim Kolibri, Du Märchenblau im grauen Ginerlei.

Battistas großes schwarzes Auge schrie, Inbessen Heilwigs Beilchen-Augen sanken, Bor Wonne sanken, und er herzte sie.

Nur eine Woche band die Flatterranken Der kleine Gott: Battista muß zurück, Und mit ihm wandern Heilwigs Glutgedanken. Der Liebe Reichtum ward zum Pfennigstück Gar bald dem Flüchtling. Aber Heilwig glaubt In treuester Erwartung an ihr Glück.

Der Frühling freilich hat es ihr geraubt, Rein Brieflein kam, kein liebes Mücklehrzeichen, Da ist ihr zarter Blumenweg verstaubt.

Sie fällt bem Schickfalswagen in die Speichen, Er überfährt sie, keine Rettung mehr, Sie will dem Tod die schmalen Hände reichen.

Schon taumelt sie, da kommt ein letzt Begehr: Sie stürzt der kalten Fürstin vor die Füße Und beichtet ihren sündlichen Verkehr.

Doch die stößt von sich weg entsetzt die Süße Und gibt Befehl: Peitscht sie vom Kloster fort, Daß sie im Elend ihre Schande büße!

Das war ihr einzig, herrisch Abschiedswort. Dann breht sie ihr den Rücken, läßt sie stehn, Und visitiert des Atars Gnadenort.

Ein Tüncher aus dem Dorf, so solls geschehn, Beklezt den Engelskopf mit roher Faust: Seitdem ist dort das Teufelsmaul zu sehn. Mit aufgelöstem Haar, vom Wind zerzaust, Lief Heilwig irre burch Gestrüpp und Dorn, Bon Sturm und schwerem Regenguß umgraust.

Ein Fähnlein ritt vorbei am Winterkorn: Ei, Mäbel, komm mit uns ins Nachtquartier. Und einer hebt sie auf den Sattel vorn.

Wo sie geblieben ist auf Erben hier? Berborben irgendwo im Pferbestall? Gestorben wo? Das sagt kein Amtspapier.

Es war im Mai, es schlug die Nachtigall.

## Achtzehnter Cantus:

Buntes Theater.

Seltfam, was hat der Menfc für Glieber! Richard Dehmel. Auf einer Wanderung durch meine Haide Fand mittendrin ich einen Gottesacker. Die wenigen Kreuze auf der Leichenweide, Die einst hierhergepflanzt der Sargverpacker, Berloren längst ihr bischen schwarz Geschmeide. Wie ärgerlich geprellte kleine Racker, Gesunken, schief, vergessen, standen sie Um einen großen Stein in Szenerie.

Und dieser große Stein war auch ein Grab, Doch lag er sest, auf Quadern, steil gebaut. Es schien, als zög ihn keine Macht herab; Bielleicht hat ihm der Maulwurf nicht getraut. Die Inschrift brach jedweder Norm den Stab; Berblüfft hat, wer sie las, sich umgeschaut. Gemeißelt und geseilt war die Maxime, Höchst sonderbar, in? in ottave rime:

"Ganz ohn Belang ist, wer hier unten stinkt. Doch wett ich mit dir, Leser: meine Anochen, Wenn du dies liest, sind schon mit Mehl geschminkt, Und vom Diner ist satt der Wurm gekrochen Und hat den andern Würmern abgewinkt, Hier sei schon längst der letzte Toast gesprochen. Drum: wer hier unter diesem Stein vermorscht, Das bleibe, weil gleichgültig, unerforscht. Was ist mein irbisch Dasein benn gewesen? Ein bunt Theater, ganz wie eure Bühne, Wie jedes Menschen Bühne, auserlesen Zu Qualen, vieler Schuld und wenig Sühne, Vis uns der Tod mit seinem harten Besen Wegsegt: Verzeihung, daß ich mich erkühne. Zuweilen hat mit seinen Schelmenpossen Pierrot uns ein Narrensest erschlossen.

Sonst war es nur ein einzig Trauerspiel, Das Große Trauerspiel, das uns umnebelt, Das vor uns, um uns, in uns hat sein Ziel, Dem alles untertan, das alle knebelt. Und sperrst du dich mit beinem Pappenstiel, Du wirst doch unbarmherzig todgesäbelt. Das nennen einige Komödie. Es ist die furchtbarste Tragödie."

Auch ich stand sehr perplex, als ich das las. Nein, so schlimm ists doch nicht mit unserm "Sein". Pierrot, komm, und zeig dich mal en sace. Da bist du ja, mein lustig Maskenschwein. Nicht wahr: Das Leben ist ein scheckiger Spaß? Schwing augenblicklich uns dein Walzerbein! Pierrot macht Grimassen, tanzt und holpert, Gebraucht das Tamburin, lacht, weint und stolpert. So recht! Da haben wirs. Das ist bas Leben! Freilich, zuletzt ber Tiefsprung in die Gruft. Doch warum vorher schon in Trauer schweben? In steter Angst vor jeder Todesklust? Hindspringst du mal daneben: Herausgekrabbelt wieder an die Luft!

Dein Atem fliegt! Du stehst auf festen Füßen Und brauchst das Abenteuer nicht zu bußen.

Wie unterschiedlich sind des Menschen Pfade! Wahrlich, ein bunt Theater ist es immer, Ein Wechsel stets, bald Glück, bald Hagelschade, Bald dunkle Wolken, bald ein Sonnenschimmer. Im Ganzen: ein Donquizotiade, Wir halten uns für große Schicksalsschwimmer. Genießt den schnellen Tag! Habt ihr genossen: Je nun, der Fisch streckt endlich auch die Flossen.

Denn einmal muß ber Tag bekanntlich enben, Die Sterne kommen und die Nacht, der Sarg. Dann liegen wir mit steif-koketten Händen Im letzten Hemb, kühl, kusch dich, keusch und karg, Und dürsen dann im ewigen Schlaf verschwenden, Was geizig uns der kurze Tag verbarg.

Bertouch, zum Donner, schnell eine Chartreuse! Die gelbe her! Die grüne ist zu bose. Das Leben! Ja, wie follen wir es leben? Ists besser, schon bei Lebzeit zu verschwinden: Allein sein? Alls Philister stets zu beben Bor jedem Hauch, versteckt vor Winterwinden? Schon recht. Doch lieber uns den Wolken geben, Entschluß, Genuß und Schlachtentage sinden.

Der Borgia, Cefare, fällt mir ein. Wir Krümper, Wir Cfpenlaub! Der Borgia war kein Stümper.

Napoleon, Caesar, Hannibal und Friz,
Und die ganz wenigen noch, die "Menschen" waren,
Die zeugte Jupiter mit einem Bliz
Und wies sie an mit donnernden Fansaren:
Nun zeigt euch würdig euerm Ahnensiz
Und treibt die "Leute" rücksichtslos zu paaren,
Bis staunend sie vor euch ins Anie gesunken
Und sich bekreuzen: Das sind Sternensunken!

Wir fragen immer: Was ist ein Genie? Und keine Antwort wird es je verkünden: Woher es kam, warum und was und wie. Ein Lavastrom aus unermessenen Schlünden, Der plöglich all sein herrlich Feuer spie Aus Himmelshöhen oder Höllengründen. Ja, staune, Welt, daß einst am Hochaltar Die Erde einen Beethoven gebar!

Wir anbern, die wir hier im Staube krauchen, Begeifern jeben, ber sich unserm Beift Erhaben gegenüberftellt, und pfauchen Ihn an wie Ragen; norgeln bumm und breift, Sobald sich einer anschickt, aufzutauchen In andre Luft, als unfre Lungen speist. Doch bas Genie bringt burch und siegt und ragt.

Ja, haben wirs nicht immer gleich gesagt?

Ja, haben wirs nicht immer gleich gesagt? Bertouch, schnell, mir wird übel, einen Rummel! Was schabets, wenn mal ein Genie verzagt? Wir bleiben halt die alten Straßenlümmel, Befritteln Alles, was uns nicht behagt, Und wälzen uns sauwohl im Marktgetummel. So wird es bleiben bis in Ewigkeit, Einsam burchfurcht ber Genius seine Zeit.

Chartreuse? Kümmel? fehlt nur noch der Groak, Den ich, in Wahrheit, wirklich gerne trinke. Professor Biese broht mir mit bem Stock, Bis ich errötend an die Bruft ihm sinke: Pater peccavi! Spann mich in ben Block, Daß ich, entlassen, jämmerlich abhinke.

D biefe Pieplipiep- und Teetischseelen! Genug, genug! Wir wollen uns empfehlen. Mein liebes Poggfred ist heut ganz verschneit, Der Winter ist Aristokrat sans phrase, Wir sitzen schön allein und sind geseit Bor mancher unbequemen Schnüffelnase, Die sonst, zur Ehrabschneidung stets bereit, Bei mildem Wetter uns gesandt die Straße. Der Sommer ist der Demokrat dafür,

Der Sommer ist der Demokrat dafür, Da sitzen alle Leute vor ber Tür.

Was tu ich jezund, um mich zu zerstreuen? Nehm ich Montaigne? Rabelais? Stendhal? Jag ich in fernen Ländern Stunks und Leuen? Berkleid ich mich als Schah Sardanapal? Beug ich mein Haupt, um finster zu bereuen? Bitt ich zu Tisch mir Macbeths Ehgemahl? Bunt ist die Welt, der Specht, das Portemonnaie, Viel bunter das Gedankenvariete.

Spiel ich aus Opus Hundertelf Arietta? He: Achtung! präsentierts Gewehr! vor Ihm. Kram ich in alten Briefen von Marietta? Fürcht ich das Flammenschwert der Cherubim? Denk ich an Met, Noiseville, Gambetta? Werd ich mit Greten Haberschnack intim? Bunt ist die Welt, das Schicksal, he juchhe, Wie wärs, wenn ich mir meine Nachbarn lübe Rum L'hombre, Whist, meintwegen Baccarat, Dann tam bie alte Grafin Roffenrube Auf Windesflügeln her: Douze et le va! Denn die wird selbst im Sara des Sviels nicht müde Und jeut noch mit bes Teufels Großmama.

Bunt ift bie Welt, ber ganze Lebensbettel, Viel bunter bas Gebankenüberbrettl.

Da fällt mir ein - fo find Gebankenknoten: Beim Worte "Überbrettl" fällts mir ein — Las ich nicht neulich unter Anekboten In einem Blatt von Qual und Liebespein Und Eifersucht, von Mord und von zwei Toten? Als "Anekote" wirklich rührend fein. Und ich erzähle nun, was ich gelesen,

Als war ich selber mit babei gewesen:

Ein bunkelgrauer Borhang hängt wie Blei Bor einer kleinen Bühne schwer herab. Ringsum, von taubengrauem Samt, stehn frei Awei Hundert Stühle, still wie um ein Grab. Plöglich entflammt sich wie durch Zauberei Elektrisch Licht, wie bei ber Königin Mab.

> Es gilt: intime Kunft im engen Raum, Für zwanzig Mark "à Plat", man glaubt es kaum.

"Erfrischung nach bes Tages Kampf und Sitze" Soll bieses Liliputtheater schaffen. Die seinste Parodie, groteste Wize, Geist, Übermut sind hier die Angriffswaffen, Hanswurstens Pritschenschlag, Thaliens Blize, Welpomene mag sich zusammenraffen.

> So burcheinander: Lebenslust und Schmerz Erobern sich der Gäste harmlos Herz.

Der bunte Abend naht dem Ende schon; Nach einem Schwank voll blendender Caprice Beansprucht die Tragödin nun den Thron, Berläßt den Warteplaß und die Kulisse Und zeigt sich uns, im Kranz von rotem Wohn, Und offenbart des Dichters Seelenrisse.

Das Carmen, bas sie bebend sprach, war Schund, 3ch gebs hier wörtlich nach bem Textbuch kund:

## Die Morberin.

(Grelles Mondlicht. Aus einem Gebuich tommt, gleichsam nachtwandelnd, langsam ein Beib, einen Dolch in der Rechten. Sie ftarrt mit weitgedfineten Augen in den Mond.

Angug: Luise Millerin. Krang Opheliens im Haar.)
(Groß, rauh:)

Du Mond, gib all bein filbernes Licht, Daß ich in Strömen stehe von Stahl, Wie die Furie aus einem Nachtgebicht. (Mit völlig veränderter, mit hingebender Stimme:) Wie die betaute Blume nach sengender Qual, Wie ein Mädchen, das erreicht hat, was Liebe gewollt, Die nicht mehr bettelt, die nicht mehr schwollt — Beglänze, Wond, meinen Hochzeitssaal!

## (Sie betrachtet ben Dold:)

Du warst mein Erlöser. Ich hab mich gerächt. Er hat mich gequält. Meine Seele zersprang. Mein Blut ist toll und ungeschwächt, Ich ertrug nicht mehr diesen furchtbaren Drang. Ich hab ihn ermordet, das war mein Balet; Geknickte Zweige sind sein Bett. Nun stimm ich an meinen Festgesang:

## (Lyrifch gebacht und lyrifch gesprochen:)

Ein Frühlingstag, weißt bu, der Buchfink schlug, Du fandest mich unter dem Apfelbaum, Über uns schwenkte ein Taubenflug, Und die Blüte sank, wie ein Traum, wie ein Traum. Und als du mir lachtest: Komm, sei mein, Da lag ich im Arm dir und war dein, Und du küßtest meines Kleides Saum. Ich war dir Alles, bein Herb und dein Haus, Keine Stunde wolltest du von mir gehn; Ich war deine Braut, dein Weih, deine Maus, Für mich ließest du weithin die Fahnen wehn. Und was du mir absehn konntest, geschah, Um was ich dich bat, schon war es da, Und ohne mich konnte die Welt nicht bestehn.

Ich gab dir mich, mein einzig Geschenk, Weiter hatt ich für dich keinen Lohn. Wohl blieb ich stumm und ungelenk Und schüchtern, und sand nicht den Wunderton; Doch war ich allein, wie hab ich geweint, Dann war ich mir selbst mein bitterster Feind. Und zerriß mein Hemd mit hungrigem Hohn.

## (Rleine Paufe.)

Da ließ er von mir. Die andre kam; Die kreuzte den Weg ihm, undewußt. Und als er an sein Herz sie nahm Und sie zärtlich drückte an seine Brust Und mit ihr scherzte, er ging mir vorbei, Als wenn ich für ihn nie gewesen sei, Da übersiel mich die kochende Lust: (Sonell, wilb:)

Du sollst ihn nicht haben, nein, du nicht, du, Und keine soll seine Liebste sein.

(Rasch, wie in Parenthese erzählend:) Und ich hatte keine Minute mehr Ruh, Und ich schürte zu Flammen hoch, hoch meine Pein. Heut wußt ich bestimmt, er kommt biesen Weg, Er geht hier über den Brückensteg. Und ich verbarg mich hinter dem Hünenstein.

(Blöglich gang verändert. Sie greift mit ber Linken an die Stirn. Starrt vor fich hin :)

Wo bin ich? Hab ich, was hab ich getan?

(Gang folaff. Der Dold entfallt ihr:)

Nein, nein -

(Sie fieht auf ben Dold nieber:) Du bist ja mein liebes Rind,

(Sie hebt ben Dold auf und tüft ihn:) Mein Buppchen bekam seinen ersten Zahn.

(Sie widelt ben Dolch in ihr Taschentuch und wiegt ihn in ben Armen, und fingt:)

Gia, poppeia, es raschelt ber Winb.

(Sie schleubert plohlich ben Dolch mit Entfeten von fich, daß er im Boben sitternd fteden bleibt, und kriecht langsam auf die Kuliffe zu, woher fie gekommen ift:) Du, bu, mein Liebster, liegst du im Busch? Flog nicht ein Bögelchen auf, husch, husch. Ich komme — ich komme — (Sie verschwindet in der Kulisse. Fünf Sekunden Schweigen. Dann ein gellender Schreit. Man hört sie an der Leiche des Ermordeten niedersallen.)

(Borhang. Schnell.)

Welch ein agiles, reizenbes Perfönchen, Mit Tigerinaugen, monblosnächtigem Haar. In diesem Anzug, welch ein Tausendschönchen, Nur paßt nicht ganz ihr schwarzes Augenpaar. Ich dachte mir: wär ich doch ihr Barönchen, Ich fräß sie auf vor Liebe ganz und gar. Nun wollen wir ausmerken, wie sie spielt Und ob sie nicht zu viel nach Pathos schielt.

Groß sprach sie, traumhaft die drei ersten Zeilen, Das hätt ich wahrlich nicht von ihr geglaubt. Und auch der Lyrik allzulange Meilen Sprach sie natürlich, hold und ungeschraubt. Und mein Entzücken mußte jeder teilen, Als in der letzten Strophe sie das Haupt, Den Dolch im Wahnsinn kussen, niederbog Und Honigseim aus Stahl und Sisen sog. Und nun die Stelle, wo ihr vorgeschrieben, Den Dolch entsetzt ins Bühnengras zu schnellen: Das tut sie nicht. Wo ist ihr Spruch geblieben? Umtoben wild sie des Vergessens Wellen? Will sich ein Chaos durcheinanderschieben? Was will sie denn? Das ist doch kein Verstellen. Herr Gott, sie stiert, sie reißt die Augen auf! Stürmt da des Schicksals ungeahnter Lauf?

Sie naht sich ber Kulisse mit dem Dolch, Nie hört ich solche süße Stimme mehr: "Du, du, mein Liebster, liegst du im Busch? Flog nicht ein Bögelchen auf, husch, husch. Ich komme — ich komme —" Und ist verschwunden, und die Bühne leer. Ein Schrei! Ein zweiter Schrei gellt hinterdrein! Uns stockt das Blut, wir sitzen wie von Stein.

Der Borhang fällt. Berwirrung. Keiner weiß —
Der Regisseur: "Ein Unglück ift geschehn."
Wie wirbelt das Gespräch in unserm Kreis,
Und wirbelt fort beim Auseinandergehn.
Noch auf der Straße fragt man laut und leis,
Die Wenschen bleiben beieinanderstehn.
Was war es? Bis der Neugierde die Nacht
Das Tor, bums, vor der Nase zugemacht.

Am andern Worgen stand es in den Blättern, Welch furchtbares Verhängnis sich geschlossen: Zwei Blitze seien töblich aus den Wettern Des Hasses und der Eisersucht geschossen, Und, ich zitiere meine Zeitungsvettern, Jählings sei doppelt Opserblut geslossen. Am Sonntag Wittag stünden in Sanct Bei

Am Sonntag Mittag stünden in Sanct Beit Die Särge für die letzte Fahrt bereit.

Was hat sich benn ereignet? Word. Und bann Gab sich die Wörberin selbst den Todesstoß. Der, der sich ihre Liebe einst gewann
Und dann sie täuschte, treulos, rücksichtslos, Höhnte aus der Kulisse frech sie an,
Sich sicher fühlend wie in Engelsschoß.
Und sie entdeckt ihn, kurz vor ihrem Schluß,
Und gab ihm mit dem Dolch den letzten Kuß.

Der Tob. Ein Rätsel? Ein Geheimnis? Nein. Die ehernen Gesetze ber Natur Bebeuten weber Wirklichkeit noch Schein. Des Schicksangens eingegrabne Spur Führt ewig zu bem Ziele: Schein ist Sein. Ich bin. Ich war. So läuft die Lebensschnur. Die Bühne zeigt des Lebens Kampf als Sühne; Das Leben zeigt uns eine einzige Bühne. Von der Difeuse rasch zum Missionar, Bum Beibenvolkbekehrer; welcher Sprung! Von einer Welt zur anbern; ein, fürwahr, Salto mortale im Gebankenschwung. Wie kam benn bas? Auf einmal wirds mir klar, Und staunend find ich die Bermittelung: Mein Auge traf ben Tisch, die Muse fliegt, Wo Helmolds Chronica Slavorum liegt.

Jedwede Chronik ist des Dichters Teich, Ganz unerschöpflich kann er baraus angeln, Denn unergründlich ist dies Quellenreich, Und niemals wird es ihm an Fischen mangeln. Und tat er einen guten Fang und Streich, Rann er sich wohlig bann am Ufer rangeln. So machte ichs in diesen Tagen auch: Aus Helmolds Chronik steigt mein Märchenrauch.

Der Priester Helmold ist mein groß Entzücken: Du reiner Mensch, bu teusche, starte Seele. Bor seinem Gott nur sah ich ihn sich buden, Wenn er ihm beichtete Gebreft und Rehle. Sanftmut, Ernft, Liebe waren seine Bruden, Ausbauer, Überzeugung Brudenpfähle. Und seine Chronik schrieb er in Latein,

Das Tacitus nicht beffer nannte sein.

Elfhunbertsechzig, das war seine Zeit. Und welche Zeit! Die Zeit Albrechts des Bären. Heinrichs des Löwen Tape, schlagbereit, Will stets vestigia leonis lehren. Und Kaiser Rotbarts edle Männlichkeit Ringt dei Legnano mit Rebellenspeeren. Der Robbenkönia Schwein und Könia Knut

Der Robbenkönig Schwein und König Knut Zerbeulen gegenseitig sich ben Hut.

Die Wendenvölker drangen vor und keilten Sich, Stirn an Stirnen eng, ins Holftenland, Wo sie sich in die besten Striche teilten, Und faßten störrisch hier wie Stiere Stand. Aus Asien kamen sie und drängten, eilten, Bis endlich sern der Kaukasus entschwand. Mit ihren Göhenbildern, Bonz und Sklav, Erscheinen Niclot, Eruco, Wratislaw.

"Hier sind und stehn wir!" Nun ertobt der Kampf. Die großen Schauenburger Grasen schützen Die Acker Holsteins. Pfeile, Roßgestampf, Stahlhelme, kurze Schwerter, Otternmützen, Flammende Dörfer, weithinziehender Dampf, Geschrei der Weiber, Blut und Dreck und Pfützen. Und im Gewühl, im Vorwärts oder Fliehn, Erscheint in seiner Sänste Vicelin.

Er stiftet Kirchen, segnet, heilt die Wunden, Baut Schulen, spendet Korn und Kalb und Brot. Und Christi Lehre soll es nun bekunden, Daß Christi Liebe lindert alle Not. Ein schwer Stück Arbeit bei den "Heidenhunden", Langlange zögert noch das Worgenrot.

Doch unermüblich fat ber Glaubensftreiter. Der Bischof stirbt. Und Helmold ackert weitert.

Des Fürsten Tochter will er unterrichten; Beruta (Gänseflügel) war ihr Name. Fürst Butus Tochter. Jesu Heilsgeschichten Erzählt er rührend ihr, viel wundersame, Erläutert ihr die schweren Klosterpslichten Als höchsten Wonnepreis im Erdengrame.

Rein wie sein Herz, war rein seine Gesinnung. Sein hehres Ziel: All-eine Christeninnung.

Franzesca, Paolo; Salome, Johannes. Wem fällts nicht gleich bei diesen Pärchen ein, Das unser Pärchen sich des gleichen Bannes Berstricken wird zu seligem Berein. Helmold, das Urbild des germanischen Wannes, Dem kreist doch auch der Sastborn im Gebein. Peruta war, aus wild mongolischem Blute, Na, sagen wir: wie eine Nustangstute. In ihre Stirn fällt närrisch aus der Mähne Ein schwarzer dichter Büschel, ungefragt. Die Augen lauern durch die lockre Strähne Und blitzen dunkelfunkelnd wie Smaragd. Und gleichgut steht die Pracht der Naubtierzähne Der Wölfin wie der jungen Wendenmagd. Geschmeidig wie die Pantherkatze, roh, Unschuldig-gierig, schweift sie frank und froh.

Im Monat Mai beginnt die Unterweisung, Peruta zeigt sich neugierig, gespannt, Und fühlt sich durch die himmlische Berheißung Bom "wahren Christentume" bald gebannt. MImählich aber benkt sie frührer Preisung Der Heimatslur, wo ihre Wiege stand, Denkt an den alten guten Pan Czieliehster, Des heiligen Opferhaines Oberpriester.

Hier halten die verschleppten Götter Raft. Den kleinen Kultuspuppen Prune, Prone Gesellt sich stolz das Scheusal Radegast. Und vor den kleinen Damen Czebe, Czone Ragt riesenhoch die Gögin Czalesast, Der neuen Lehre seierlich zum Hohne. Aus Holz sind alle. Von den Greuelbildern Will ich die beiden großen Frazen schilbern: Buerst, mein Papa Rabegast, komm her: Si, ei, du hast ja zwanzig Köpfe auf, Die zwanzig Nasen stehn zum Teil verquer, Die vierzig Augen gloßen Knauf an Knauf, Der dicke Bauch, beschmiert mit Ton und Teer, Hat start gelitten burch der Jahre Lauf. Sanz "eigenartig" (würden heut wir schreiben) Ist dieses biedern Urians Tun und Treiben.

Denn in den Augenknäufen, kommt die Nacht, Erstammen öfters rot und gelbe Lichter, Ganz plöhlich und geheimnisvoll entfacht; Gewiß, das sind sehr schlimme Zornestrichter. Das Bolk bringt Rinder, Gier, Roggenfracht, Und macht erst wieder freundliche Gesichter, Wenn, brav, die Lichter in den nächsten Nächten Nicht gar zu arg den armen Haushalt knechten.

Der hochehrwürdige Herr ist überzogen Mit Moos und Strauch an Rücken, Schoß und Beinen: Der Same kam weit aus der Luft geflogen Und setzte sich hier fest an Staub und Steinen. Die Ziegen sind ihm deshalb wohl gewogen, Die sich gemütlich-frech auf ihm vereinen. Sie naschen, rupsen, klettern, springen, stoßen Sich frohgelaunt herum auf diesem Großen. Nun, Mama Czalefast, laß bich beschauen, Wie siehst benn bu aus? Prachtvoll, zum Entzücken, Du bist mir traun die schönste aller Frauen, Mit hundert Brüsten rings um Brust und Rücken. Die Mädchen packt gewiß ein neidisch Grauen, Wenn sie sich ehrerbietig vor dir bücken.

Recht artig strammt und strott bei bir, o Weib, Der aufgeschwollne, überschwangre Leib.

Sie hat nur einen Kopf, boch neunzig Zungen, Die ihr, Bebeutung? aus bem Maule hängen. Um ihre Haare ift ein Kranz geschlungen, Aus bem sich, scheint es, kleine Kahen zwängen. Die Füße, enteneinwärts, bastumzwungen, Wöchten ben lästigen Rocksaum gern verdrängen. Biel Schwalben nisten unter ihren Brüsten, Als wenn sie nirgends trautere Plätze wüßten.

Dahinter broht ber Tempel, wo die Bäume In dichterm Kreise wispern, slüstern, schauern. Berzierte Pforten und verzapste Zäune Erschließen manchem sich zu Todestrauern. Und manchen ängsten seine letzten Träume In diesen rohen roten Backsteinmauern, Wo die gefolterten Gefangnen stöhnen In immer stumpfern schwächern Röcheltönen. In Tempels Mitten hockt ein runder Stein, Plump, dick und klumpig; der hat eine Rille. In diese Kille läuft das Blut hinein, Das dort den Gögen weiht des Priesters Wille. Die Menschenopfer sind noch allgemein: Ein Schrei, ein Schnitt, und ehrfurchtsvolle Stille. Dann bricht ein Jauchzen aus viel tausend Kehlen, Und harmlos freuen sich viel tausend Seelen.

Nacht. Gine Juninacht. Aftartens Nacht. Der Tempel ist von Blumendust durchstäubt. Dumpf hallt die Trommel, wie aus einer Schlacht, Ununterbrochen, dis das Bolk betäubt. Die Priester hatten es zur Glut entsacht, Und keine Jungfrau hatte sich gesträubt. Der Morgen. Jubel. Sturmzerstörte Blüten; Nur eine wußte klug sich zu behüten.

Peruta war dem Frühlingsfest entronnen,
Sie hat ihr Sinnen Helmold längst geschenkt,
Und wenn sie ihn für sich noch nicht gewonnen,
Er hat ihr Herz aus Rand und Band gerenkt.
Sie hat schon allen Listen nachgesonnen;
Umsonst? Ob er denn niemals an sie denkt?
Noch immer nimmt sie bei ihm Unterricht,
Doch, ach, sie hört nicht, was er mahnend spricht.

Am andern Morgen läuft sie durch den Hain, Und läuft und läuft, und endlich macht sie Rast, Und bittet, ausatmend im Sonnenschein, Die gute alte Nutter Czalesast: "Hilf mir, hilf mir, er muß mein Eigen sein," Und sie wird puterrot, und sie erblaßt. Halb Heidin, Christin halb, liegt sie auf Knien Und schlägt, verwirrt, das Kreuz vor Sanct Marien.

Helmold inzwischen will die Glut bezwingen, Auch er ist wild verliedt, völlig vernarrt, Will seine "Sünde" tapfer niederringen, Und blickt auf seine Heiligenbilder, starrt Und fleht sie an: D laßt es mir gelingen! Er geißelt sich, kasteit sich, raust den Bart. Bergebens betet er den frommsten Text, Er sehnt sich nach Peruta wie verhext.

Da fällt ihm ein, bas wollt er lange schon: Ists eine Schande nicht, daß die Abgötter Der Slawen immer sizen noch zu Thron? Und das Entjungsrungssest! Die frechen Spötter! Herunter! in den Staub den Heidenhohn! Herunter! in den Schmutz die Gautelgötter! Ihm scheint der beste Weister seines Pfads Der Deutschen Erzapostel Bonisaz. Die nächste Nacht schon will er, ganz allein, Will seine Axt an ihrem Holz erproben. Weg bampst die Brunst, die Liebe hinterdrein, Hat er das Beil nur erst zum Schlag erhoben. Gott wird ihm helsen, Gott wird bei ihm sein, Wenn in den Gögen seine Axt wird toben.

Doch wie er auch ben Willenshammer schwingt, Es hält ihn Amors Puttenschwarm umringt.

Nacht. Eine Juninacht. Und Sommernacht. Er wälzt sich auf bem Lager hin und her. Er schreit zu Gott aus seinem tiefsten Schacht. Es gärt in ihm mit rasendem Begehr. Er sleht um seines Heilands Siegermacht. Er stöhnt nach Liebe. Und sein Bett ist leer. Ein uralt Weib sieht lässig nach der Uhr: "Die Zeit ist da" besiehlt barsch die Natur.

Er springt von seiner Matte, reißt im Nu Das ungeschlachte Handbeil aus dem Block, Die Füße sahren hißig in die Schuh, Rasch nimmt er die Soutane noch vom Pflock Und wandert wütend seinem Ziele zu, Das Handbeil schwingend wie 'nen Wichelstock. Bald macht er Halt vorm Tor am Opferhain Und brichts mit seiner Schulter krachend ein. Nacht. Eine Juninacht. Und Mitternacht. Der Wond liegt auf den gräßlichen Ivolen, Der volle Wond mit seiner grellen Pracht. Lautlose Stille hat den Lärm gestohlen, Ihn in den Sack gesteckt und stumm gemacht. Aus Graß und Gräben duften die Biolen.

Ein Tempelkauz streicht ab vom Kleingott Prune Und schwebt so leicht wie eine Schwanendune.

Dor steit glieks vörn ohl Moder Czalesast In dieses Gößengartens wirren Wegen. Auf sie stürzt Helmold los, zitternd vor Hast, Und will die Art ihr ins Gesuge segen. Was soll dein Untersangen, mein Phantast, Kannst du allein dies Biest in Trümmer legen? An hundert Arte würden kaum genügen, Das grause Schniswerk in den Sand zu pflügen.

Er holt von rückwärts aus, wie kriegsgewohnt, Um noch mit größrer Wucht den Hieb zu tun. Schon blist sein Beil, sest in der Faust, zum Mond, Da — ein Phantom? Schlich wer auf Katzenschuhn? Hat jemand heimlich seine Kraft entthront? Was stockt er? Wünscht er plötzlich auszuruhn? Sein Arm fällt ruckweis, wie ein Ball abschwingt, Der sanst von Stufe hin zu Stufe springt. Peruta steht vor ihm und lacht ihn an, Und ihrer jungfräulichen Brüste Flor Haucht ihm ein sprachlos Wort: Geliebter Mann. Da brüllt in ihm die Leidenschaft empor. Ob nun wohl Czalefasten Rache sann, Ob sie vor Schreck die Contenance verlor, Helmold reißt mit sich Brust an Brust Peruten, Himmel und Hölle stehn vereint in Gluten.

Der Mond schiebt sich verschämt burchs Holzgehänge, Ein Bächlein kullert kindlich über Kiesel. Der Elfenreigen spielt durchs Zweiggedränge, Bor ihrem Schlupfloch haschen sich zwei Wiesel. Fern klingen, wie Hosianna, Weihgesänge, Und von den Sternen klimmert ein Geriesel. Nacht. Eine Juninacht. Mittsommernacht. Und die Natur hat leise, leise — sehr gelacht.



Neunzehnter Cantus: Frerk Frerksens Werft. Bebe, ber Menfch ift ein Säugetter. Richard Dehmel. Agitt, igitt! so heißt das eble Wort, Das wir in Hamburgs Straßen vielmals hören. Igitt, igitt, daß ich auch fort und fort Mich lasse vom "realen Stoff" betören! Muß denn dies Rattenzeug an meinem Bord Sich unaushörlich gegen mich verschwören? Wein Phantasus, sei slügelbreit bereit, Daß mich nicht unterkriegt die Wirklichkeit.

Drum rasch in See! Das Rattenvolk verrecke! Halloh, halloh, wie weht hier frisch der Wind! Wein Wikingschiff ist keine. Wasserschnecke; Wie die versolgte Nixe schwimmts geschwind. Das Segel schwillt. Schwarz droht die Wolkendecke. Der Wimpel züngelt wie ein Schlangenkind. Das Nordmeer brüllt. Es fällt der Bliz. Geschmetter. Und meinen Arm breit ich entzückt dem Wetter.

Da brennts ja! Wo? Der Dreimastschoner? Nein! Ists an der Küste? Nein! Die Hallig brennt! Frerk Frerksens Werft. Da liegt sie! Ganz allein! O wie allein! Bon aller Welt getrennt! Und keine Seele rings; nicht Stein noch Bein. Die Flammen schlagen wild ans Firmament. Und keine Wöglichkeit, daß wir dort landen; Die Watten hindern dran, wir würden stranden. Nach einigen Tagen hört ich die Geschichte Bon diesem Brande; sie war grauenhaft. Es grinste aus dem simpeln Tatberichte Das ganze Höllenheer der Leidenschaft. Saß hier ein Gott im Feuer zu Gerichte? Bewies das Schicksal seine Keulenkraft? Nennts Schicksal, nennt es Gott, frei könnt ihr wählen; Ich habe nur die "Sache" zu erzählen.

Bwei Brüber lebten in Frerk Frerkens Haus, Die er, selbst fern, als Schäferknechte hielt. Sonst auf der Insel weder Mann noch Maus, Nur Schafe, Schafe werden drauf "erzielt"; Die rupfen rasch den magern Halligstrauß, Bevor die Flut sich wieder näher stiehlt, Sich unaushaltsam durch die Priele schlängelt Und auf die Werst die weiße Herde drängelt.

Tagein, tagaus berselbe Stundenplan. Die Brüder, Friesen, ernst, vernünstig, stumm, Begnügen sich mit diesem Kanaan, Als wärs ein veritables Tusculum. Der eine schnitzt an einem Haisischhahn, Der andre braut heiß Wasser mit viel Kum. Sie schlasen gern, sind gerne Zeitverschwender, Und beide lesen Bibel und Kalender. Milmählich boch: Dies ewige Strümpfestopfen, Dies ewige Nähn an Hose, Hemb und Knöpfen, Dies immer enger sich zusammenpfropfen Mit Hund und Lämmern, mit den Graupentöpfne, Das waren schließlich keine Honigtropfen. Und so beschlossen sie mit harten Köpfen: Wir lassen uns ein Weib herüberschicken, Die für uns segen, kochen soll und flicken.

Und richtig, im September wars, da kam Bon Husum her ein Mädchen angesegelt Mit ihrem Bett und Staat, und übernahm Sosort den Haushalt; er war rasch geregelt. Dann haben sich die Brüder wonnesam Plumsbumsrums auf ihr Lager hingeslegelt. Breitschultrig, kräftig war die Fraunsperson, Sutmütig, nur im Hirn was monoton.

So lebten benn die drei, weitab der Welt, Einträchtiglich, wie treue Freunde wohnen. Bald hat sie Klöße auf den Tisch gestellt, Bald gab es Linsen, Erbsen, Speck und Bohnen. Nie todte Zank noch Zorn in ihrem Zelt, Sie dachten nur an essen, schlasen, fronen. Nachts lag das Märchenschloß als wärs erstickt, Sogar der Tod schien leise eingenickt. Ein schwerer Winter finsterte herein, Die Flut begrub mit Schollen-Eis die Pläne, Das liegen blieb, als wollt es dort gebeihn. Einmal besuchten dreizehn wilde Schwäne Das öbe Eiland, doch im Abendschein Verließen sübsüdwestlich sie die Szene. Im dunkten, offnen Weer hebt sich mitunter Ein Robbenkopf, und taucht schnell wieder unter.

Wie einsam nun der kurze, kalte Tag, Die Nacht wie lang, schier endlos schleicht ihr Ziehn. Die Werft gleicht einem grauen Sarkophag, Bedeckt vom Schneepelz wie mit Hermelin. Zuweilen krorahrt auf dem Herdenschlag Ein Rabe; ach, du armer Peregrin. Der eine Bruder schnist am Haifischzahn, Der andre, bibelsest, ist Hauskaplan.

Zwei Fahnen liegen stets bereit zum hissen: Die schwarze winkt bei Krankheit und bei Tod. Dann kommt der Arzt mit seinen Feldmelissen; Auch Kindesnöte kündet ihr Gebot. Die gelbe ködert manchen guten Bissen, Sie ruft dem Landvogt zu: Hilf, und sehlt Brot; Wenns geht. Denn meistens türmt das Bröckel-Sis Sanz undurchbringlich seinen Herrschaftskreis. Der Frühling siegt. Der Giswall löst sich auf. Auch hier bestickt die Erde sich mit Grün. Das zarte Halligblümchen kriecht herauf, Bis endlich alle Gräserrispen blühn. Der Kampshahn sträubt den Hals in drolligem Lauf, Und selbst der Wöwenvater zeigt sich kühn. Alleben bis ins kleinste Pflanzenröhrchen, Den Lämmern schimmern rosarot die Öhrchen.

Wie? Unbekannte Bögel kommen an, Mit grellen Farben, niemals noch gesehn. Die singen fremd, wie keiner singen kann, Und haben goldne Krallen an den Zehn. Najaden huschen um die Hallig dann Und lassen sichs am Strande wohlergehn. Am andern Worgen ist das Bogelvölkchen Spurlos verschwunden wie ein Abendwölkchen.

Ein Julitag. Die Sonne scheint so heiß, Als schiene sie gemütlich am Aquator. Fata morgana. Ferne flimmerts weiß; Gleich schiebt sich aus dem Schlamm ein Alligator. Wer zahlte jett nicht gern den höchsten Preis Für einen patentierten Bentilator? Der Ozean liegt wie Spiegelglaß so glatt Bon Hollands Usern bis zum Kattegatt. Am Nachmittage fängt es an zu murren, Der Himmel ist boch blau wie ein Türkis, Ist wie zwei Löwen, die sich leis beknurren, Nun wieder still wie einst im Paradies. Die Fliegen stechen, die Insekten surren, Ein Hammel klagt, als stäk er schon am Spieß. Auf einmal, dis zum Horizont gebogen, Beginnt die See zu dunkeln und zu wogen.

In dieser Stunde zeigt ein schwacher Schrei Ein viertes Mitglied auf der Hallig an. Die schwarze Fahne hängt am First wie Blei, So hing sie schon vom frühen Morgen an, Und niemand kam und stand der Mutter bei, Sanz ohne Hilfe kommt das Söhnchen an.

Betroffen stehn die Brüber vor bem Bunber, In ihren schlichten Herzen glimmts wie Bunber.

Wer ist der Bater? Wem gehört das Kind?
Sie schaun sich in die treuen blauen Augen.
Bin ichs? Bist dus? Sie stehn wie taub und blind,
Sie stehn und schaun sich in die treuen Augen.
Kein Wort wird laut, die Parze sinnt und spinnt,
Sie stehn und stehn und schaun sich in die Augen.
Sie geben, wie zum Abschied, sich die Hand,
Dann nehmen sie zwei Krte von der Wand.

Und wandern an den Strand, der Sturm wird laut, Die Dämmrung knüpft schon ihre Maschen dichter, Die Flut rillt an, sie stehn im nassen Kraut; O säme jetzt des Wegs ein weiser Richter. Wo bleibt die Taube, alles Friedens Braut? Der Bruder wird am Bruder zum Vernichter! Dumpf kracht die Art, vom Himmel dröhnts wie Schrecken,

Der erfte Blit fprang übers Bafferbeden.

Der erste Blit traf auch das Hallighaus, Wo warm im Mutterarm das Kindchen liegt. Er traf sie gut mit seinem Feuerstrauß Und hat sie beide eilends eingewiegt. Nun bricht die Flamme in den Wettergraus, Vis sie sich sest um jeden Valken schmiegt. Gerötet ist der Himmel weit und breit Und zeigt der Welt des Schicksals Herrlichkeit.

Am nächsten Morgen schien die Sonne klar, Die Trümmer rauchten noch aus ihrer Wüste. Es war, als stünde wartend ein Altar, Deß stille Glut die ganze Erde grüßte, Als müßt ein Priester nahn im Festtalar, Deß Opfer jeden Fredel für uns büßte. Der Tag ging luftig wie auf Zephyrzehn, Ich habe, keinen schönern je gesehn.

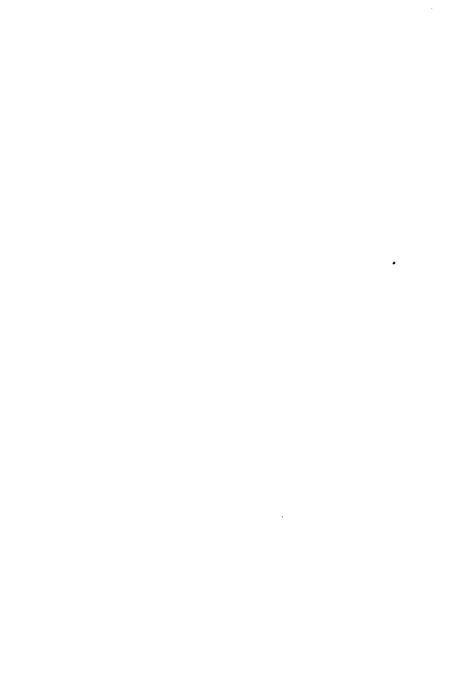

## Zwanzigster Cantus.

Die Leuchter.

Alles Leib ift Einfamteit, alles Glud Gemeinsamteit. Richard Dehmel. In meinem Grabe hab ich heut gelegen Den ganzen Tag. Stumm horchte die Natur, Tief lag der Schnee ringsum auf allen Wegen.

Wenn nur ein Fuchs, wenn eine Krähe nur Gekommen wäre durch den stillen Garten; Er schwieg wie eine abgelaufne Uhr.

Kein Wind, kein Hauch. Und Alles wie ein Warten, Das nicht mehr Warten ist — es ist der Tod, Um dessen Sense sich die Geister scharten,

Die unsichtbar, wie auf ein Machtgebot, Geduldig, festgeschlossenen Auges schliefen, Als hofften niemals sie ein Morgenrot.

Wenn meine Teckel nur im Traume liefen, Als wären sie dem Rehbock hinterher Und scheuchten ihn in dunkle Walbestiefen.

Der himmel, überzogen freuz und quer Mit einem einzigen grauen Wolkenschleier, Steht regungslos wie ein erstarrtes Meer.

Nun tritt die Dämmrung in die Trauerfeier; Allmählich, nordisch sinkt die schwere Nacht Und frist sich in die Erde wie ein Geier. "Licht, Licht, Bertouch! Das Feuer angemacht!" Ich klingle heftig. Und da hat er schon Die schweren Schreibtischleuchter mir gebracht.

Licht stürzt sich wie von Gottes heiligem Thron Durch meine Zimmer. Sonne, Mond und Sterne Erheben sich für mich aus ihrer Fron.

Lebendig wirds in mir. In weite Ferne Ruckt mich wie über Zeit und Raum ein Sprung, Es ist, als ob ich wieber fühlen lerne:

Die Leuchter brachten mir Erinnerung:

Wie lang ists her? Ah, Kirmeß und Gedubel! Ich war so knabenfrisch. Mein Herz, ein Quell, Trug über Golb und Kiesel seine Strudel.

Spornstreichs mit Tralala und überschnell, Das Leben wie ein junges Kalb genossen, Wie Wind und Walzer war mein Naturell.

Den Liebesgöttern bient ich unverdroffen, Bor schönen Frauen lag ich auf ben Anien, In jedes Mädel war ich gleich verschoffen.

Glücklich und glücklos, wies ber Tag verliehn: Bon Rosenketten allzugern umwunden, Hab oft ich nachts in Dornen aufgeschrien. Der unglücklichen Liebe kahle Stunden, Der Liebe auf ben Strand geworfnes Wrack, Ich habs, wie jeder Wensch, im Sand gefunden.

Was klingt mir da im Ohr? Ein Schabernad? Wein Leuchter scheint die Arme auszubreiten. Ein Orgelspiel: Afft mich das Geisterpack?

Wo bin ich? Ach, in welchen Seligkeiten! Ein unvergleichlich schöner Sommertag Läßt seine Himmelswellen niebergleiten.

Des Luftzugs engelstiller Flügelschlag Haucht über Gras und Beete seine Kühle Und weckt viel tausend Rosen auf im Hag.

Und überall burchklingts im Stadtgewühle Wie Lerchenjubel jede Wenschenbrust, Und selbst den Grämling stacheln Frohgefühle.

Bu klarem Denken wird Gebankenwuft, Die Seele führt ben Geift zu Firnenplanen, Das Herz entsetzt sich schier vor Liebeslust.

Bom blauen Ather hängen Seibenfahnen Aufs grüne Blätterdach; im Teiche schnellt Sich überwohl ber Fisch aus seinen Bahnen. Attencron, Poggsteb, 11. So freut und weibet sich die ganze Welt. Nur ich allein durchreite dies Entzücken Mit tiefgefenkter Stirn, ich armer Helb.

Ein schlechter Ritter, ber auf Pferbesrücken Sich Träumen hingibt und ben Zügel schlafft Und läßt ben Gaul am Wegrand Gräser pflücken.

Ich steige ab. Und aus der Halfterhaft Mag nun mein Tier sich selbst die Stalltür finden, Ich geh zu Fuß auf meiner Pilgerschaft.

Die Sonne senkt ben Lauf, die Stunden schwinden; Bersunken bleib ich immer wieder stehn Und kann und kann die Qual nicht überwinden.

Verschmähter Liebe Dual. Unwürdig siehn Mag ich nicht mehr. Wein Gott, wie halt ichs aus, Daß du mich in die Wildnis ließest gehn.

Wo irr ich hin? Wie weit? Wo liegt mein Haus? Ich such es, meib es, kann es nicht erreichen. Bald macht die Nacht dem Tage den Garaus.

Wo bin ich nur? Die Wassertumpel bleichen, Die ersten Sterne funkeln brohend auf. Sind meine Leuchter da, die Gnabenzeichen? Wer grinst mich an? Wer rennt um mich zu Hauf? Hat mich bes Wahnsinns Peitsche schon geschlagen? Gestoßen wie von Furien ist mein Lauf.

Was blinkt das Lämpchen dort? Hör ich ein Klagen? Aus dumpfen Mauern? Ach, es schweigt, es schweigt; Ein Bogel hat den Ton wohl hergetragen.

Nun wieder ists, als wenn dort einer geigt, Ein melancholisch Lied: es ist verklungen, Noch sern einmal, als wenns hinuntersteigt.

Mich friert; die ganze Welt ist frostdurchbrungen. Taun nirgends denn die Beilchen vor mir auf? Zum Kranze um dein schönes Haupt geschlungen?

Und ein Kapellentürchen tut sich auf. Hinein! Zur mater bolorosa eil ich! Wie tröstlich blinkt ber Himmelskrone Knauf.

Und meine schweren Kümmernisse heil ich Im Angesicht von unsrer Lieben Frauen; Auf Knien, in tiefer Anbacht, Inbrunst weil ich

Es gilt das Allerheiligste zu schauen. Der Kirchendämmer hemmt mir fast den Schritt, Des Fliesenganges Scho macht mir Grauen. Weit hinten steht, am Marmorrisalit, Steht ein Altar mit welken Blumenkränzen, Um ben ein spärlich Lampenlabsal glüht.

Zwei große Leuchter, die wie Sterne glänzen, Mit dicen Kerzen drin, die angezündet, Rändern den schwarzen Tisch mit blaffen Grenzen.

Und hinter diesen hellen Leuchtern kündet Der Mutter Gottes und des Kindleins Bilb Das Wunder, das kein Sterblicher ergründet,

Das jeber Wunde schlimme Blutung stillt Und sie beschützt mit einer sansten Decke, Bis keine Quelle mehr des Schmerzes quillt.

Ich trete vor aus meinem Beichtverstecke, Entwaffnet, wie sichs ziemt vor meinem Gott. Da! Schlug ein Blitz ein, daß ich so erschrecke?

Was seh ich? Treiben meine Sinne Spott? Ich wanke, wie geschubst von einem Riesen, Wie willenlos geschoben aufs Schafott.

Wer liegt da vor den Leuchtern auf den Fliesen? Sie ists, die mir mein Herz in Stücke schlug, Die mir den Weg der Einsamkeit gewiesen. Ein Beilchenkranz schmückt, wie zum Frühlingszug, Ihr schwarzes Haar, das um die bleichen Wangen Berschleiernd bebt wie dunkler Schattenflug.

Die braunen Augen, tief voll Sehnsucht, fangen Das süße Licht; fast sind sie ganz verdeckt, Die weichen Wimpern zittern vor Verlangen.

Madonna hinterm Kerzenschein bersteckt, Erschimmert wie aus Paradiesessluren, Bon keiner Erbensinnlichkeit besleckt.

Madonna vor ben Leuchtern büßt bie Spuren Des schwachen Fleisches und der starken Triebe, Wie sie gemein sind allen Creaturen.

Doch beibe binbet und vereint die Liebe.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## Einundzwanzigster Cantus:

Graf Johann der Andere von Kiel und seine Kinder (1315).

Schickfal hämmert mit blinden Schlägen. Bachs bleibt Bachs, Golb läßt fich prägen, Eisen wird Stahl, Glas zerspringt — Richard Dehmel. Allein, verschwunden und vergessen sein, Selbst wenn die Tage uns noch Blumen streuen, Das Beste ists in all der Lebenspein. Nur darf man den Entschluß dann nicht bereuen; Sonst wird des kahlen Gipsels nackter Stein Als unbequemer Sig uns nicht erfreuen.

Bukunft und Gegenwart find immer jung,  $\nu$  Griesgrämig altert die Erinnerung.

Denn spärlich sind die holden Schmetterlinge, Wit denen die Erinnrung uns umflattert. Zumeist umzirkt sie uns mit einem Ringe, Der uns wie Zaun und Sisenzahn umgattert, Und hält uns sest in dieser harten Schlinge, Worin ein unbequemes Völkchen schnattert.

Wie Laby Macbeth wäscht sich wohl mal jeber Das sehr geehrte eigne Fingerleber.

Ja, die berühmten "schwarzen Punkte" bleiben, Sie sind nicht immer eine Episode. Es kann sich keiner sie vom Leder reiben, Wegsingen kann sie keine Büßerode, Selbst Religion kann kein Rezept verschreiben, Religion ist Furcht vor Gott, vorm Tode.

Ob wir allein, ob wir zusammen wandern, Gilt Goethes Wort: Was weiß ein Wensch vom andern. Bergangenheit, Erinnerung: zwei Gräber.
In einem schläft die Ewigkeit getrost.
Im andern ruht scheintot ein Schleierheber:
Geist der Erinnrung heißt er, und erbost Rührt sich und peinigt uns der Stimmungsweber Wit dem, was uns das Schicksal zugelost.
Bergangenheit schläft traumlos durch die Nacht, Erinnrung träumt und wälzt sich und erwacht.

Bergangenheit steht nie aus Särgen auf. Erinnrung hebt den Deckel oft und lugt Und sieht euch gehn und eilt in raschem Lauf Und fällt euch um den Hals ganz unbefugt. Bald tanzt sie spukhaft, ein Gespensterhauf, So sehr ihr auch das Pack zusammenschlugt. Bald schleicht sie hoffnungslos wie manches Sehnen, Und eure Augen füllen sich mit Tränen.

Und kommt sie her mit beinen Jugendzeiten, Zeigt dir dein Spielzeug, deine alten Plätze, Wo "Räuber und Soldat" sich wütend streiten, Dein liebes Elternhaus und seine Schätze, Dann kann sie dich am Gängelbändchen leiten, Dann hat sie dich in ihrem stärksten Netze. Und gräbt wer noch so sehr nach Feldgewinn, Er legt minutenlang den Spaten hin. Heut flüsterte sie bebend mir ins Ohr: Dentst du benn niemals beiner Baterstadt? "Was sollt ich nicht, nur mach ich mir nichts vor, Die gegenseitige Neigung ist recht matt. Wein teures Kiel mit seinem Hasenssor Hat mir von je gesagt: Sapienti sat. Was soll ich mich benn viel um sie bekümmern, Die Kindheitsstätten liegen längst in Trümmern.

Nach Krusenrott, Dorfgarten (Alles hin!) Will ich nicht mißvergnügt die Schritte lenken; Und Düsternbrook lag niemals mir im Sinn, Ich hasse es, so lang ich nur kann denken. Pannkokenkrog, ja, "da liegt noch was drin," Da wollen wir die roten Rosse tränken: Bertouch, die persischen Füchse vor den Wagen! Die sollen leicht uns durchs Gelände tragen.

Durch mein geliebtes Schleswig-Holftein fort, Duerdurch, vom Norbsee- bis zum Oftseestrande. Jett langsamer! Nicht gradeaus! Ja, dort! Sonst kommen wir zu nah dem Kieler Rande. Bieg nach Cronshagen ab, nach Kathenort, Nur zu! Hier kenn ich jeden Stein im Sande. Hurra! Pannkokenkrog blitt aus den Blättern, Ich rieche meine guten Kieler Bettern. Buerst muß ich die beiben Wäldchen sehn, Die nördlich, südlich von der Straße liegen, Will unter ihren lichten Wipfeln stehn, Mich in nachzitternder Stunden Schaukel wiegen, Wie einst auf diesen schmalen Steigen gehn, Dann weiter ins Gehölz durchs Farnkraut biegen, Und immer weiter dis zu jenem Fleck, Der mir zur Sicht auf Kiel dient als Versteck.

Ist benn von mir geplant ein Überfall? Indianermäßig schleich ich zögernd vor, Und mache Halt im Anick auf einem Wall: Da ragt der biedre Nikolaus empor, Da dumpst die Küterstraße und ihr Stall, Wo ich für alle Zeit Homer verschwor, Für alle Zeit sein göttliches Gedicht, So jämmerlich war unser Unterricht.

Und da das Schloß, der große alte Kaften, Notdürftig von Sonnin zurechtgeflickt. In jedem Schlosse bedts wie zaudernd Hasten, Hochmut und Demut, Alles ist verquickt. Doch jedes Dasein wimmelt von Contrasten, Bom Zufallslotto überreich beschickt, Gleichgeltend im Palast und in der Hütte, An goldner Kripbe, an der Waschfraubütte. Ein jedes Haus, ob glänzend groß, ob klein, Bornehm, gering, ist eine Schickfalsgruft. Es reden Säle, Zimmer, Stall und Stein, Geheim und schweigend, Kammer, Kellerluft, Es atmet jede Wand von Pest und Pein, Von herrlichen Herzen, und von Schelm und Schuft. Im Kieler Schloß hat auch einer gewohnt, Den hat kein Weh, kein Erdenfrost verschont.

Leb wohl, mein Kiel, ich will nicht mürrisch scheiben, Ich wünsche Rosen dir und viel, viel Glück, Biel frohe Spiele, wenig Tränenweiden, Biel braune Lappen, Gold- und Silberstück, Möge selbst Hamburg dich darum beneiden. Ich aber kehre gern zu mir zurück Und will in Poggfred jenen Fürsten rufen, Der so zertreten war von Schmerzenshufen.

Da stehn die Perser, steht mein Viererzug. Wie sie nervös die Rassetöpse schnellen, Der Schaum besprigt Gebiß und Bein und Bug, Um ihre Flanken spielen Lichterwellen. Sie scharren renngierig, Gebuld genug, Und möchten slüchtig werden wie Gazellen. Na, denn man to. Und dann, Graf Jan, sonst keiner. Er war der großen Schauenburger einer: Up sinem Hus tom Kyle (Schloß in Kiel) Horcht Graf Johann der Zweite, achtzigjährig, Und hört ein dünnes Kastagnettenspiel.

Es beugt sich einer über ihn, willfährig: "Bon jour, Seigneur. Den schwarzen Meilenstein, Den oft bein siecher Schritt erwünscht, gewähr ich."

Auf seinem Söller sitzt im Sonnenschein, An einem wundervollen Julitag, Der Greis, und ist mit seinem Gram allein.

Erblindet. Und noch hat ein Schickfalschlag Ihm jüngst den grausam letzen Stoß gegeben, So arg wie Wenschentlicke nur vermag.

Ziehn sanfte Bilber jett aus seinem Leben An ihm vorbei? Sinds lichterfüllte Stunden? Will nicht ein liebes Bild vorüberschweben?

Er hebt sich aus dem Stuhl, er schreit aus Wunden, Schreit lautlos in die leere Luft hinaus, Als möcht er seiner Qual Unmaß bekunden:

Bor zwanzig Jahren ritt er einmal aus Auf seinem Grauschimmel ins Frühlingsfelb, Wehrlos, im leichten himmelblauen Flaus. Plöglich wird er wie arglos Wild umstellt: Sechs Ritter, schwer in schwarzen Schuppenschienen, Im Topshelm, mit geschlossenem Augenzelt,

Sechs Ritter lassen ihre Lanzen bienen Und strecken, jede ist ein Kipelstock, Sie vor, und dröhnend spricht einer von ihnen:

"Gib dich gefangen! Bei Sanct Paul am Block! Freiwillig! Daß sich bein Geschenk verschöne: Zerschneib uns Sechsen beinen Fürstenrock!

Teil uns bein Land! Und daß bein Werk sich kröne: Teils augenblicklich unter uns sechs Rittern." Bisier hoch: und die sechs sind seine — Söhne.

Der Handstreich glückte. Hinter Sisengittern, Im Kieler Schlosse, das sie ihm gelassen, Wuß täglich er vor seinen Henkern zittern.

Die Himmelspolizei weiß gut zu fassen: Sie läßt die Söhne ohne Gnade sterben, Rein einziger darf in seinem Bett erblassen.

Durch Mörberhand, in einem Jahr, verberben Sie alle sechs, und haben keine Brut; Wan hulbigt bem Papa als einzigen Erben. Weißhaarig taucht er aus ber Elendsflut, In Händen den gestohlnen Zarenschlüfsel, Aus seiner Söhne unmenschlichem Blut.

Und sest sich wieder an die eigne Schuffel.

Graf Alf, ber älteste ber Gaunermagen, Warb, wie uns grimmig ber Chronist berichtet, Vom Ritter Hartwich mit dem Beil erschlagen.

Weil ihm der Graf sein Töchterlein vernichtet. Auch schreibt uns der Chronist, wie zum Gebet, Und seine Schilberung ist nicht erdichtet:

Als Hartwich vor bem toten Grafen steht Und finster auf sein blutig Opfer nickt, Indes sein Helmbusch leicht im Winde weht,

Entbeckt er, und sein Puls im Hals erstickt, Des Grafen Pagen, seinen eignen Sohn, Ohnmächtig neben Alfen hingeknickt.

Da übereist ihn harsch ins Herz ber Hohn. Und er erschlägt sein Kind mit einem Hiebe, Und ragt hochauf, als stünd er auf dem Thron:

"Daß keinen einst die bose Zunge triebe: Mein Sohn sei der Verräter seines Herrn." Und beugt sich auf die Leiche voller Liebe. Welch ein antikes Bilb, wie römerfern!

Des Königs Erichs schlanke Witwe gab Dem alten Grafen nun die Hand zum Bunde, Nachbem er "rückgeerbt" den Herrschaftsstab.

Aus dieser She brachte eine Stunde Den kleinen Christof an, und dann zwei Schwestern: Ein Zwillingspaar, Wulffhild und Wittemunde.

Die Mutter starb beim Schenken dieser Schwestern. Die schossen froh in Saat, und schliesen weich Wie Vögelchen in ihren Flaumennestern.

Beim Spielen oft in ihrem Kinderreich, Quer durch den Garten, tanzen sie und springen Im Pas de Deux, wahrlich, den Elsen gleich.

Ganz reizend anzusehn ist bies Umschlingen, Wenn um die Schultern sie gelegt die Hand, Und sich nun jubelnd durch die Wege schwingen.

Der ganze Hof bestaunt ben süßen Tand, Und selbst ber alte Bater, voll Entzücken, Lehnt lauschend manches Mal am Fensterrand.

Die Zeit verläuft, die Stundenfresser rücken, Geburtstagsmorgen kommt, der achte Mai: Der Frühling will die Zwillingsschwestern schmücken. Billencron, Poggsted, II. Die ersten sieben Jahre sind vorbei. Wie ist die Frühe schön, zart dampft der Tau, Die ganze Welt ist jung und kummerfrei.

Wo sind die Schwestern, sind sie auf der Au? Wer ließ sie weg, wohin sind sie gesprungen? Und emsig suchen Knecht und Kinderfrau.

Ist nicht am Gartenteich ein Schrei erklungen? Und Alles stürzt bahin; vielleicht, daß dort — Ja: dort ist eine Spur durchs Schilf gedrungen.

Wan sucht, man findet; es erlischt bas Wort. Und aus dem Wasserschlamm zieht man die beiden. Zu spät. Sie sind erstarrt. O Schreckensort!

Im Schatten liegen sie ber Uferweiben, Noch Hand in Hand gekrampft und Arm um Arm, Zwei Blumen, roh gerauft aus lieber Haiben.

Wehklagen freischt, das Unglück schlägt Alarm, Wer ruft den Fürsten, wirds ins Ohr ihm tropfen? Doch der steht lange schon im Dienerschwarm

Und schluchzt und kann ben Tranenquell nicht stopfen.

Es bleibt ihm nur ber junge Chriftof über, Der wie die Buchenfäule wuchs zum Baum, Die lustigen Knabenjahre sind vorüber. Sein Steppenauge schaut zum himmelsraum Stur in die Sonne, ohne Liderzucken. Einst hat er einen sonderbaren Traum:

Er muß sich vor ben Freunden niederducken, Indes sie Pfeil auf Pfeil den Wolken schicken. Kaum kann er mehr die Schmach hinunterschlucken.

Er wirft sich hin und her, er will ersticken. Und er erwacht. Rasch springt er auf vom Lager, Und ist befreit aus allen Teufelsstricken.

Den Eibenbogen her, des Köchers Schwager. Er prüft die Sehne, dann ein Ruck und Zug, Sie strammt sich straff; er kennt keinen Versager.

Hinaus in Morgenstrom und Lerchenflug, Des Hafens Brisentür steht frisch erschlossen, Im Acer surcht den ersten Strich der Pflug.

Den Turm hinauf, schnell, zu den Schußgenoffen. Er will sie lachend aus den Decken treiben, Und dann wird um den Ehrenpreis geschoffen.

Und oben — Feinde? Will man wen entleiben? Bermummte, Blut, Schrein, Zerren, Schwerterwettern, Es wird in Ewigkeit ein Rätsel bleiben. Vielleicht die gelb= und ländergierigen Vettern? Sie werfen ihn vom Turm wie Pfennigware, Sie lassen auf den Fliesen ihn zerschmettern.

De herlik Junkhere liegt auf der Bahre, Stumpf glast sein Auge durch den Wimpernschleier, Und erdhin hängen seine gelben Haare.

Wie Siegfrieds Zug zögert die finstre Feier, Und aus der Höhe stößt, ein Wunder, nieder Auf Christofs Herz ein kahler Königsgeier.

Und frallt sich ein und schüttelt das Gesieder, Bis mit Gewalt die Träger ihn entkrönen, Und weiter jammern ihre Klagelieder.

Der Bater hörts. Auch ber von seinen Söhnen! Wie Masten zieht es über seine Züge, Er kann nicht weinen mehr, nur leise stöhnen:

Des Schicksals Wahrheit ist des Lebens Lüge.

Auf seinem Söller sitzt, im Sonnenschein, An einem wundervollen Julitag, Der Greis und ist mit seinem Gram allein.

Die Welle seines weißen Bartes lag Auf seiner Brust. Die Runzelstirn sank schwer. Denkt er an seines Lebensbaums Ertrag? Er merkt nicht, wie sich mählich um ihn her Sein Hof versammelt, ehrfurchtsvoll und leise, Daß niemand trübe sein Gebankenmeer.

Da wagt es einer aus dem Sporenkreise: "Herr, aus der See naht Lübecks Orlogsflotte, Um dich zu ehren auf der Wischy-Reise."

Galeeren, Kraken, Koggen und Galliotte, Signale, Flaggen, Trommeln, Ruber, Rah, Zum großen Juz und Ulk ber Kieler Sprotte.

Noch eine blanke Schwenkung, sie sind da. Die Anker rasseln polternd auf den Grund, Die Mannschaft brüllt, der Himmel wankt, Hurra!

Doch der, dem immer Lübecks Freundschaftsbund Unschätzbar war, ist eben still entschlafen. Umslorte Tuben gebens eilig kund.

Gott fei uns gnäbiger als biefem Grafen.

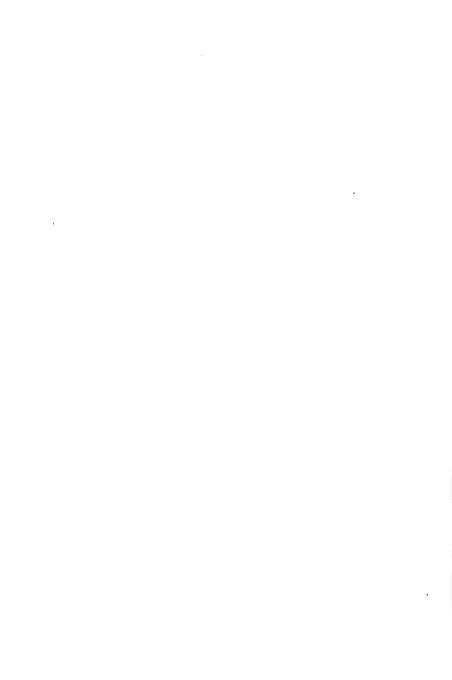

## Zweiundzwanzigster Cantus:

Die singende Engelsstimme in der Klosterkirche.

Ich bent nicht nach um die Legenden, bie unsern Geist vielbeutig blenden; ich freu mich nur, wie schön sie sind. Richard Dehmel. Grabstille Nacht. Du hörst die Diebe schleichen Und vorsichtig mit Hand und Füßen tasten Und horchend stehn, wenn sie das Ziel erreichen. Kein Lärm wacht auf, sie brauchen nicht zu rasten. Scht, leise. Halt! Was rührt sich? Sie erbleichen. Ach was! Nur vorwärts. Scht. Nichts überhasten. Sin Bernhardiner bellt, sern, wie vermummt, Dumps, dreimal dumps: wuswuswuf, und verstummt.

Tobstille Nacht. Die Nachtigallen schweigen, Der Dieb der Liebe schleicht sich nun heran. Sein leiser Gang verstiebt auf Gartensteigen, Syringen dusten her von Ispahan. Und vor der "Laube von Jasmin" verneigen Sich sichernd Evchen und ihr nackter Mann, Die seider niemals Bräutigam und Braut Und niemals auch civiliter getraut.

Tiefstille Nacht. Kein Ton. Schlaflose Nacht, Wer kennt sie nicht, wer hat sie nicht durchkrochen. Die Nerven schlagen eine wilde Schlacht, Einnicken, Augen auf, die Pulse pochen. Am andern Worgen sind wir überwacht Und abgespannt und fühlen alle Knochen. Schlasloser Nächte wüste Rhapsodie, Chaotische Gebankenlotterie. Schlaflose Nacht. Dein Kindchen neben dir, Wie schläfts in seinem Bettchen, sest, gesund. Die roten Bäckhen glühen, blühen schier, Ein wenig offen steht der kleine Wund. Ein Beinchen schlüpfte aus dem Pfühlquartier, Schnell steckst dus wieder in den warmen Grund. Der Säugling schreit aus seinem Kissenssaum, Gleich hörts die Mutter, wiegt ihn, bleibt im Traum.

Schlaflose Nacht. Ich weiß nicht, wie es kam: Ich wühlte mich in Wenschenhaß hinein. Lieblosigkeit, Treubruch, Philisterkram, So häuft der Wensch dem Wenschen Pein auf Pein. Wie Wölse beißen sie sich, ohne Scham, Statt Liebe tragen sie ein Herz von Stein.

Ja: Plus je connais l'homme, plus j'aime le chien. Das sagt Montaigne. Bravo, Sieur! C'est bien.

Ich bachte über meine Feinde nach, Die "ganz intimen" sind die mehr als schlimmen, Die heuchlerisch sich freun mit Weh und Ach, Die heimlich uns zum Leichenfraß umschwimmen, Die erst ihr Lob uns schütten tausendsach, Um dann am Schluß "moralisch" zu ergrimmen. Ich kenne euch und euern Unraktübel, Ich kenne euch! mir wird vor Ekel übel. Schlaslose Nacht. D, aus den Menschenwirren Zieh dich zurück in deine Heimatklause. Da laß den Zechbrüderpokal zerklirren, Ruh aus dei Weib und Kind, fühl dich zu Hause. Da darf dich keiner in die Ketten schirren, Die dir Frau Fama schmiedet mit Gebrause. Drum preis ich stets dies eine Wort ausdrücklich: Wer im Verborgnen lebt, nur der lebt glücklich.

Bon langen Reisen war ich heimgekehrt Aus großer Städte lautem Warktgewühl, Und war in Poggfred wieder eingekehrt Und fand da gleich ein seltsam Wohlgefühl: Als wär ich aller Sünden reingekehrt Und läge sauber auf dem Unschuldspfühl. Nur konnt ich nicht die ersten Nächte schlafen, Zu plöglich trat die Ruhe ein im Hafen.

Biel Briefe gabs und Kunde mancherlei: Grenzboten, Neue Rundschau, Nord und Süd, Kalugas Fahrt vom Ob zum Jenisei. Auch gabs zwei neue Füllen im Gestüt. Ein Freundesbrief klang frisch und kummerfrei, Ein andrer trostlos, trüb und wegesmüd. Auch sandte mir ein Los Herr Lilienseld Wit sichrer Aussicht auf ein Heidengeld. Die Stanze hab ich eben plagiiert.
Na nu? Nu na? Nunu? Nana? Na ja!
Ich hab sie nur ein wenig variiert.
Nu na? Na nu? Nana? Nunu? Na ja!
Das hat mich aber wirklich nicht geniert.
O oh, O je, O ne, O ja, na ja!
Zwar ist es Diebstahl, geistespover, lebern;
Indes, wer schmückt sich nicht mit fremben Febern?

Ein Pergament auch fand ich vor, gefunden, Wo, ewigen Dunkels stumps, die Spinne webt; Ich las von schweren, kummervollen Stunden, Die eine Frau um ihren Mann durchlebt, Um seines Seelenheils und Glaubens Wunden, Noch als sie schon zur ewigen Ruh entschwebt. Eins siel mir auf: Ein Ritter denkt so frei Im Jahr des Heilands Dreizehnhundertzwei?

Das mächtige Geschlecht be Prato thronte
(De Prato, später Poggwisch, von der Wisch)
Auf vielen Burgen, Gütern und bewohnte Halb Holstein fast, freiherrlich wie der Fisch. Frondeurs, seudal, ehern, bis Alles fronte,
So "Dat bün Id" schlugs auf den Sichentisch. Ein Wolf, sein Wappentier, äugt übern Zaun,
Den armen Dörpertüffeln wars ein Graun. Erloschen, ausgestorben, narra gei, "Bon Poggwisch heute noch und nimmermehr." Im vorigen Jahrhundert warens zwei, Die letten, Schwestern, aus dem Poggwischheer, Die eine Priorissa der Ballei, A. Goethe war der andern Shebär.
Erloschen. Und auch Goethes Haus erlosch, Der Orkus schluckt den Genius wie den Frosch.

"In Zebernwipfeln nistet unsre Brut Und schäfert mit dem Sturm und äfft die Sonne:" Bulwoldus Quintus aus dem Wolfenblut Und Benedicte Wohnssleht, seine Wonne. O ware Gott der Welt nur halb so gut Wie dieser Wulfwolf seiner Lebenssonne! Um ihre Herzen wuchs ein Kindertreis, Stropend wie Blütenreis an Blütenreis.

Nur eines trennte schroff die beiden Gatten Und war wie eine Wand im Paradies Und gab dem Lichte einen tiefen Schatten Und klang wie Sisensturz auf sansten Kies: Des Ritters Glaube war längst im Ermatten, Und sant bald ganz verlassen ins Berließ. Die Sdelfrau blieb fromme Christin stet, Sanst gleich der heiligen Elisabeth. Es kam zum Ausbruch mal. Der Ritter schrie: "Laß mir die ewige Blerrerei nun sein! Half je bein Gott? Dir? Mir? Ich glaub ihn nie, Der Priefter lügt, es lügt ber Beiligenschein, Ich fall nicht mehr vorm Sanctus auf die Knie, Ich will mich nicht mehr wie ein Knecht kastein. Der Tob ist nur gelöster Staub und Schleim,

Und die Unsterblichkeit ist Bfaffenleim."

Da zog sie ihren bichten Schleier vor Und schwieg und ging. Der Ritter sah ihr nach Und schritt verbrießlich durch sein Gartentor Und schaute lang in den Forellenbach. Und bei bem Schweigen blieb es. Wie ein Mor Hings über Kensterfreuz und Tür und Dach.

Die Frau trug beimlich ihren großen Schmerz, Er nagt und nagt, und endlich bricht ihr Herz.

Es war ein Frühlingstag, wie keiner war, So jung, so grün und blau, so liebelicht, Die Märchenkönigin kämmt ihr Seibenhaar. Die ersten Schwalben zwitschern ihr Gebicht, Im Felbe brängt sich eine Kinderschar, Die Ringelreigen tanzt und Brimeln bricht. Da tritt ber Tob ber Herrin auf ben Saum, Reicht ihr ben Urm zum ewigen Frühlingstraum. Die Stunde wandert. Bald geht ein Geraune, Ein Schwaßewässerchen, durch Dorf und Land: Ein Engel säng im Chor, daß jeder staune, Ein Engel sei im Orgelchor erkannt. Und das Gesumm wird endlich zur Posaune, Das Glimmerseuerchen zum hellen Brand. Bulwoldus Poggwisch hörts und lacht und schilt: Ihr Narren, weg mit euerm Nebelbild!

Doch als nicht enden wollte das Gedränge, Als immer lauter ward der Hymnenton, Als selbst der Bischof eintraf mit Gepränge Und seinen Segen gab vom Weihethron Und unter Blumenfracht und Blattgehänge Ins Kirchlein dat den Kitter, den Patron: Da kam auch er und setzte sich sans gene, Sein Wappenwolf zeigt über ihm die Zähne.

Der Knabenchor beginnt die Litanein, Da horch! Zur Orgel, wie aus Himmelshöhn, Singt, unsichtbar, ein Engel selige Pein. Frohlocken bald, bald leises Gramgetön, Zuweilen singt die Stimme ganz allein, Nun wieder mit im Chor wie leis Gestöhn. So wechselt immerwährend der Gesang,

So wechselt immerwährend ber Gefang, Balb überirbifch fremb, balb sterbensbang.

Der Bischof, um ihn die Gemeinde, kniet Mit tiefgesenkter Stirn und lauscht dem Wunder Und nimmt demütig hin das Sternenlied: Gottvater ist der langmütigste Stunder, Wacht auf, wacht auf, ehs einst zu spät geschieht, Hört euch ins Herz den Liebesgnadenzunder.

Und einer kennt die Stimme ganz genau, Er weiß, es ist die Stimme seiner Frau.

Ein Felsen, aus dem plötlich Tropfen quellen, Ein Fels, der plötlich bebt und schüttert, schwankt, Ein Riese, der von wilden Stromesschnellen Plötlich umwirbelt wird und zitternd wankt, Ein Hirsch, den hundert Rüden laut umstellen, Ein Stolzer, den das Schicksal niederzankt, Das ist der Ritter nun, ein Betteljunge, Sein Wappenwolf zeigt über ihm die Zunge.

Wie die Geschichte weiter sich begeben, Ich las es nicht. Ob er zu Kreuz gekrochen? Ob er der Kirche schenkte Sut und Leben Und ließ sich von den Pfassen unterjochen? Und gab sein Wort, wenn auch mit Widerstreben? Ob ers gehalten hat? Ob ers gebrochen? Ober ob er ein Thomas ist geblieben,

Das Alles fand ich nirgends aufgeschrieben.

## Dreiundzwanzigster Cantus:

Der Gottfinder.

Die Conne taucht ins Meer; die Götter fcweigen. Ricarb Dehmel. Ich ritt burchs Felb an heißem Junitag. Die Roggenernte naht. In allen Hecken Berstummt gestillt ber Nachtigallenschlag.

Der Heugeruch von weiten Wiesenstrecken, Jasmingeruch, Geruch ber Rosenglut Bernisten sich in schwülen Gartenecken.

Es schwillt die Frucht, schon zirpt die erste Brut, Bald kommandiert der Hunger ganz allein, Berdunstet ist der Flitterwochen Blut.

Um mir den Weg zu kürzen, bieg ich ein In meines Nachbarn Park, nicht unerlaubt, Mis Knaben teilten wir schon mein und dein.

Seit Jahren ist ihm ber Berstand geraubt, Seit sieben Jahren spricht mein Freund kein Wort, Das Uhrwerk seiner Nerven ist verstaubt.

Er suchte Gott und Gottes Gnabenport So brünstig, so mit glühender Leibenschaft, Daß ihm bafür nun Leib wie Seele borrt.

Sein Geist ward schwach durch die verpuffte Kraft. Auf der Terrasse seh ich dumpf ihn sitzen, Er stütt die Stirn, sie schimmert leichenhaft.

10\*

Wie ihn die Sonne, Tag und Licht umblitzen! Ich halte meinen Gaul auf einen Ruck, Daß Sand und Kieselsteine mich umspritzen.

Und stünd ich vor ihm auch in Casars Schmuck, Wein armer Irrer hätt nicht aufgeschaut, So unterjocht ihn seines Hirnes Druck.

Als fäh er mich das erfte Wal, mir graut: Winutenlang hält er die Augen fest, Bewegungslos und ohne Klagelaut.

Dann halt er seine Hand ums Kinn gepreßt, Minutenlang, und dann, minutenlang, Starrt er zum Himmel aus des Wahnsinns Nest.

Es kommt sein alter Diener sorgenbang, Die dunkelroten Plüschgamaschen stechen Wie Feuer durch den grünen Sommerbrang.

Er bringt ihm Wein, ich hör ihn beutlich sprechen, Er bittet, er beschwört ihn, doch zu trinken. Bergebens. Jener starrt zum Herzzerbrechen.

Nun läßt er schwer ben Kopf aufs Tischtuch sinken; Da liegt er, struppig wie ein bürrer Strauß, Dem keine Auserstehungsfreuben winken. Ich ritt betrübt in trägem Trott nach Haus, Gebanken trabten mit mir hin, ein Heer, Schwarz wie ein mitternächtiger Frazengraus.

Am Abend kam ein Reitknecht en carrière: Ich möchte doch so rasch wie möglich eilen, Sein Herr befinde sich sehr übel! sehr!

In Todesahnung jag ich die zwei Meilen, Und bin bei meinem Freund, eh ichs gedacht, Die letzte Stundenflucht mit ihm zu teilen.

Es ruht die wundervollste, wärmste Nacht, Nur von Fontänen, Quellen unterbrochen, Die kindlich lallen durch die Blumenpracht.

Aus weißen Wölkchen kommt ber Mond gekrochen, Der volle Wond, und segnet Busch und Feld, Sanft wie ein Himmelswort, unausgesprochen.

Es träumt das Fabeltier, die Sphing: die Welt. Faul, schläfrig dringt ihr Blinzeln durch den Schleier: Das ewige Lichträtsel "Sternenzelt".

Auf ber Terraffe, bei ber Sterbefeier, Umstehn und stützen ich und Josef ihn, Den endlich nieberzwang ber Allbefreier. Auf einmal, jäh, als hätt ihm Kraft verliehn Der lette Tag, die allerlette Stunde, Reckt er sich auf, als ob ihn Geister ziehn.

Er ringt nach Worten, ringt nach einer Kunde, Den Teufeln sie zu künden, seinen Siegern, So stirbt er, wühlend in der Todeswunde.

Wie Mansfeld, stehend zwischen zweien Kriegern, Hakt er um unfre Schultern seine Hände, Ein tropig Beispiel allen Unterliegern.

Sein Auge glüht wie ferne Facelbrände, Und plötzlich reißt, nach sieben langen Jahren, Reißt seine Zunge ein die stummen Wände.

Er spricht, befreit sich, will sich offenbaren, Berstand und Unsinn kämpsen, Zeit und Raum, Die sich zu seltsamen Gebilben paaren,

Wie sich verschlingt, entwirrt, verschlingt ein Traum:

Im Erbstuhl, über meiner Dorfgemeinbe, Im Kirchenstuhl, vergittert, abgeschloffen, Saß ich als Kind, verwahrt vorm bösen Feinde.

Saß auch die Mutter. Strenger Zucht entsproffen, Mußt ich zur Kanzel jeden Sonntag mit, Und habe viele Tränen da vergoffen. Und hab verlernt den lustigen Knabenschritt. Denn schrecklich hing der Crucifizus dort, Deß Qual in meine junge Seele schnitt.

Ganz unnatürlich langgereckt, verborrt, Bon Blut besubelt, mit verrenkten Gliebern. Und furchtbar schnob des Predigers Donnerwort.

Und dann ein Ozean von Himmelsliedern: Das Orgelschiff: Phantasterein und Tänze Umrauschten mich mit bunten Prachtgesiedern.

Erzengel winkten: Ruhm und Lorbeerkränze! Die Welt burchziehn, ein Großer wollt ich sein: O Rausch, o Ewigkeit und — Erbengrenze.

Ernüchtrung, Zweifel kam: Ift Alles Schein? Trug der Erbarmer seine Dornenkrone Für die Gewaltigen der Welt allein?

Zum Schutz für ihren Gelbsack, ihre Throne? Daß sich die blöbe Masse nicht empöre: Darum das Teuselswerk der Dogmenfrone?

Wenn ich bes Heilands Liebeslehre höre, So weiß ich, daß er den Geplagten sagt: "Euch send ich meiner Pfingsten frohe Chöre. Und wer es von den Erdgebietern wagt, Für seinen Zweck durch mich euch zu mißbrauchen, Der wird durch alle Höllen einst gejagt!"

Und Christi Flammenfluch kann nie verrauchen! Das rief ehmals ein Priester in Sanct Beit, Deß gotische Türme in die Wolken tauchen.

Sanct Bitus, der Hradschin! Prags Herrlichkeit! Eins aber ist noch herrlicher in Prag: Der Wallenstein=Palast, o Sternenzeit!

Dort saß ich mal an einem Sommertag Wit dem Genie und seinen Offizieren In hoher offner Halle beim Gelag.

Im Garten vor uns, zwischen Pikenieren, Tanzt ein Wongolentrupp in wildem Fluß, Indessen wir erstaunlich pokulieren.

Da ballert plöglich ein Kartaunenschuß, Wie weggeblasen sind die Asiaten, Und auf die Leere zeigt Octavius.

Musik begleitet senkzende Cantaten, Und seht: Da links, solo, tanzt nun der Tod. He, Seni! wie ist der hierhergeraten? Trübselig, melancholisch und bevot, Schwenkt hin und her ber Schwager sein Gerippe, Wit einem Ausdruck, wie ein Joiot.

Und eine Pfauenfeber statt ber Hippe, Schlank, lang und schwank wie eine Gerte, hält Er überm Kopf mit winkenbem Gewippe.

Und seht: Gin alter schöner Mann gesellt Sich zu ihm, ernsten Blick, mit wilden Locken: Der Gott der Künstler hat sich eingestellt.

Mit einem Teller tritt er unerschrocken An unsern Tisch und sammelt Baten ein, Bon Gast zu Gast, und hat zerlatschte Socken.

Und wieder poltert die Kartaune brein: Die beiden schwinden. Und ein Siegesbogen Zeigt seinen kühnen Wuchs aus Marmelstein.

Da kommt ber Tob noch einmal angezogen, Und schwingt die Sense jest, mit Herrschermiene, Und hat uns freundlich mitzugehn bewogen

In seine große Nacht; Lichtbalbachine Erfüllten sie mit siebenfarbigen Prächten, Da schliesen lächelnb seine Paladine. Da schliesst auch du, mein Richard, ob ben Nächten, Du, Richard Dehmel, der das Wort ersann, Das uns gewachsen macht den Schickslämächten.

Und bir zur Seite stand ein Rittersmann, Sanctus Georgius, ber am Bändel schleift Das Ungetüm, ber Hölle Guardian.

Und wie mein Blid hin zu bem Heiligen schweift, Rommt mir ein Georgstaler in Gebanken, Der wie mit Krallen in mein Leben greift.

Ein blutarm Mädchen tritt aus Frühlingsranken Und spricht nichts weiter, nur: Ich liebe bich. Und ihre Liebe kannte keine Schranken.

Ich nehms so mit, und spiel ben Täuberich Wit ihrem Herzchen eine kurze Zeit, Und laß sie dann erbarmungslos im Stich.

Beim Abschied langt sie schluchzend aus dem Kleid Den Reitertaler, ihren einzigen Schmuck: Nimm! bat sie; denk an unsre Seligkeit!

Balb nach bem letten Kuß und Händebruck Bergaß ich sie. Bei einer Orgie, später Traf ich sie wieder. Wars Gespenstersput? Ich kam mir plößlich vor wie ein Berräter. Ich trat ans Fenster; mir im Rücken schrien Die Tanzenben, wie Belialsanbeter.

Ich schaute finster auf ein Gärtchen hin, Das, winzig klein, vor mir im Dämmer schleiert, Kaum sichtbar noch, wie unter Musselin.

Ein bunner, milchigblauer Himmel bleiert, Darin ber feinste, blaffeste Neumond steht, Der seinen Eintritt in ben Monat feiert.

Das einzige Beet, ein Sonnenblumenbeet, Beigt strotenb seine gelbe Gafteschar, Die sehnsuchtvoll das Haupt gen Often breht.

Und während hinter mir am Schmutaltar Die Lust, das Fieber schwellen bis zum Sieden, Hör ich am Fenster deutlich, lauter, klar,

Tief aus der Weltstadt einen Glockenfrieden: Fis — a — b — fis — a — b — fis — a — b tönt, Unendlich sabbathrein und abgeschieden.

Das hat die Seele mir verklärt, versöhnt; Ich schleiche weg und steh bald weit entrückt Auf einem Berge, der ein Flachland krönt. Noch halt die Dammrung jede Sicht erdrückt, Enthüllt doch seh ich einen Götterbaum, Der einzig diesen hohen Hügel schmückt.

Dort sitt, wie tief in Paradiesestraum, Auf höchstem Zweig gekrallt ein Goldfasan, Der sich scharf abhebt aus dem Sphärenraum.

Und um die Krone schwebt wie Taumelwahn Lautlosen Fluges eine Rieseneule, Schwebt langsam stets rundum in gleicher Bahn.

Und unterm Baum steht starr wie eine Saule Ein Beib mit grauem Haar, in strenger Haltung, Gestützt auf eine umgekehrte Keule.

I hrbraun Gewand, antik in der Umfaltung, Hat feuerroten Saum, zwei Hände breit, So steht sie wie in eherner Erkaltung.

Nun spricht sie wie aus Undurchdringlichkeit, Spricht finster, nüchtern, klanglos, monoton, Und reckt sich und erbebt und prophezeit:

"Ich bin die Weltentrauer in Person, Des ewigen Wechsels närrische Sibylle, Ich schenk euch bes Bergessens seligen Wohn. Ihr glaubt an Gott, Gesangbuch und Postille, Ihr Narren sehnt euch aus der Erdenpein, Als ob im Jenseits Andres sich enthülle.

Siehst du die Gräber nicht, die Gräberreihn, Das große Trauerspiel von Strand zu Strand: Grab ist des Grabes endlos Stelldichein.

Euch allen wie ben Kälbern eingebrannt Ist dieses Zeichen: Leb und stirb, du Tor! Und jenseits herrscht derselbe Unverstand."

Das Weib verstummte. Seisterhaft verlor Die Eule sich in ferne Leichenzüge, Die Sonne würgt sich aus dem Nebelflor.

Ich aber jauchzte: Weiche von mir, Lüge! Doch immer stand das Weib noch unterm Baum, Als wenn den Schwerz der ganzen Welt sie trüge.

Da schrie ich auf: Ich glaube! Und wie Traum Und Eintag schwand sie hin. Der Golbsasan, Noch seh ich seiner Schwingen letzten Saum,

Blitt auf zum Licht. Die Sonne bricht sich Bahn, Der Nebel sinkt, der Zweifel sinkt, der Spott, Und vor mir glänzt die Landschaft Kanaan:

Da find ich, da erreich ich meinen Gott!

Auf meine Schultern sant bes Freundes Haupt, Er war zu seinem Frieden eingegangen, Sein letzter Hauch noch sprach: O glaubt, o glaubt!

Groß lag die Nacht, von Nepen wie behangen, Nur tief im Often trug ein schwacher Streifen Zu immer hellrer Ausdehnung Berlangen.

Schon schirrt Apoll, um burch ben Tag zu schweifen Die Rosse vor, der goldne Wagen loht, Balb wird sein Furor nach den Sternen greifen,

Sein Atem glüht, es glüht bas Morgenrot.

## Vierundzwanzigster Cantus:

Frühlingsfahrt.

Fertig, Rinber! Eingestiegen! wollen in ben himmel stiegen! futsch!

Richard Dehmel.

In diesen Tagen sah ich einen Greis: Er saß vor seinem Schloß auf der Terrasse Und schaute mild und müd ins Frühlingsweiß, Ins Blumenbeet der grünen Sträuchergasse: Wie quillt und schwillt und dehnt sich jedes Reis. Wie schöpft sich Alles aus in Übermasse.

Balb scheint, vertieft, er vor sich hin zu nicken, Balb einer Taubenschwenkung nachzublicken.

Was sinnt er nur? Was führt ihm die Gedanken? Noch sieht er frisch und klar aus und gesund. Und doch vielleicht schon denkt er an die Pranken, Womit der Tod ihm plump zuschlägt den Mund. Ihm fällt wohl ein, wie Hirsch und Keiler sanken Ins Haidenut, ins Waldmoos, weidewund.

Und Schmerz und Lust, die beiden bofen Feinde, Berschmelzen ihm zur Harmoniegemeinde.

Er ist schon brüber hin. Das wilde Leben Lärmt zu ihm her in immer schwächern Tönen, Es kann ihm keine Aufregung mehr geben, Es ist nur Maske, kann ihn nicht mehr höhnen. Wer stürzt und stirbt, kann sich nie mehr erheben, Zu viele sah er schon an Gräbern stöhnen.

Die letten Stunden, die er noch gewonnen, Will sich er nur noch in sich selber sonnen. Littencron, Boggfred, 11. Glückseliger, wie bist du zu beneiden. Was jeder Tag uns bringt in seinem Lauf An Slück und Unglück, Werden und Verscheiden, Dir ist gleichwert Geriesel und Gerauf. Du hast zu viel erlebt an Frend und Leiden, Da hört dir endlich das Erkennen aus. Gelassen lächelst du ins Erdgewimmel, Als säßest du schon wohlgemut im Himmel.

Leb wohl, mein Greis. Ich geh durch beinen Park, Den beine Güte jedem offen stellt; Hoch in den Pappeln hadern rark und quark Vier Raben um ein warmes Wipfelzelt. Und Nachtigallen jodeln stur und stark Ihr herrisch Brautlied in die Liebeswelt. Die alten Eiden streun einschläfernd Gift Und deuten so vergangner Zeiten Schrift.

Fast wärs mir unter diesen Rätselbäumen Ergangen, wie es manchem schon erging: Der nie mehr auswachte aus seinen Träumen, Wenn er sein Ränzel ins Gezweige hing, Um hier den heißen Wittag zu versäumen, Und den dafür der ewige Schlaf umfing. So macht ich schleunig mich auf die Gamaschen Und ließ mich nicht vom Sensenmann erhaschen. Ich fam burch einen Teil vom großen Garten, Bo Louis Quinze und Louis Seize noch weilten, Wo rings Le Notres Hedenkunfte starrten. Bis sich die steifen Baume wieder teilten Und ungestutt im Wind die Afte knarrten. Die allgemach von der Natur geheilten. Verdutt stand plötlich ich in einer Wilbnis,

Und vor mir zeigte sich ein feltsam Bilbnis:

Das Bilb: Gin Kirchlein lugt aus Farn und Grafern, Friedlich und stumm, vergessen, trösteweich. Rein Ton von schrecklichen Posauenbläsern Schrak hier wohl je ben Christen kasebleich. Wer weiß, ein Trupp von frommen Bibellesern Erbaute sich einft biefes Gnabenreich.

Ich seh burchs Gitter, sehe Sarg an Särgen, Das Kirchlein scheint die Ahnengruft zu bergen.

Als ich nun nieberschaute auf die Wappen, Klangs leis herauf zu mir aus dem Quartier Der Ritter, Ebelbamen, Ebelfnappen: Ach, wären wir im Sonnenlicht bei bir! Und könnten lüften unfre Gugelfappen Und wieder jauchzen unter Mensch und Tier! Ich wandte mich betrübt von solchem Gruß Und lenkte um die Mauern meinen Kuß.

Da fand ich, als ich um die Ecke bog, Ein Epitaph im schlimmsten Mönchslatein, Das mich sofort in tieses Sinnen zog, So prägten sich mir seine Lettern ein. Wie rührend klang der lange Spilog, Ich mußte gleich dem Dichtersmann verzeihn. Animula beata Oligarde, Wit diesem Segenswort begann der Barde.

Rlein-Dellegaard\*), jetzt will ich bir erzählen, Hör einmal her von beinem Engelsplatz, Wie beine Mutter sich um bich tat quälen, Du beiner Mutter letzter Lebensschatz. Freilich, doch darum wirst du mich nicht schmählen, Ich muß berichten von sehr wüster Hatz.

Und mach ichs gut, wirf mir einmal zum Lohn Ein Kußhändchen von beinem Sternenthron.

Bon vierzehn Kindern blieb der Mutter eins, Ein Mädchen, Oligarda, dreizehn Jahre. Auch diese starb. Nun hat die Armste keins. Sie legt die Tochter schluchzend auf die Bahre. Im huschenden Flackerglanz des Fackelscheins Trägt man die kleine Leiche zum Altare,

Um morgen ins Gewölbe sie zu betten Und mit ben andern Truben zu verketten.

<sup>\*)</sup> Dellegaard (Oligarda): danifcischig-holfteinifcher Mädchenname, fprich: Dellegohr.

Wie liegt sie nun vereinsamt in der Nacht; Ists nicht, als wenn, horch, sernher Wölse heulen? Der Deckel hat sie noch nicht überdacht, Ans Fenster schlagen neugierig die Eulen Und mustern dumm des Sarkophages Pracht, Das Kerzenlicht und die umglänzten Säulen. Die rote Wohnblume der Einsamkeit Hat Oligardens blasse Stirn geweiht.

Da brennts! Wo brennt es? Wie die Feuer Lohen!
Der Himmel qualmt, der Schwede kam ins Land.
Die Stadt, das Dorf, die fernsten Weiler flohen,
Der ganze Horizont ist überflammt.
Betrunken wälzen sich die gierigen, rohen
Soldtruppen vorwärts, außer Rand und Band.
Ans Kirchlein, näher, hör ich eine Trummen
Ganz schwach, dann stärker, immer stärker brummen.

Und eine Abteilung kommt anmarschiert,
Und hält am Gotteshaus, um zu verschnausen,
Und sieht erstaunt es hell illuminiert.
Hinein stürzt spornstreichs der gesamte Hausen:
Sind Kameraden derinnen einquartiert?
Bielleicht gibts da zu fressen und zu sausen.
Halt! Sie stuhen, glohen. Was ist das?
Der Naum ist seer, kein Futter winkt, kein Faß.

Nun stoßen sie zum Plündern weiter vor, Aus aller Herren Ländern sinds Halunken, Der Schwede goß sie zum Elitecorps Und scheint mit dem Gesindel noch zu prunken. Hier raubt ein Spanier, dort ein Tabumohr, Ein Türke wirft zum Brand die ersten Funken. Ein Kömer rast nach vorn und — schlägt ein Kreuz, Bor einem Sarge stockt er: ihn gereuts.

Und alle stehn im Umkreis um die Leiche. Ein Augenblick, dann bricht der Satan aus: Sie raffen sie, wie Linnen von der Bleiche, Und kollern auf die Fliesen sie hinaus, Und tanzen wild, wie um die Wartereiche, Und zerren ihr vom Lat den Leilchenstrauß. Und einer reißt ihr auf den süßen Wund Und gießt ihr Schnaps, ihr Heiligen! in den Schlund.

Da öffnet sich die Tür, sehr langsam, schwer: Ein winziger Herr, im Pelz, von Gicht ganz krumm, Noch jung, steht sprachlos da, wo kommt er her? Und steht noch immer spukhaft starr und stumm. Jeht löst er die Pistole aus dem Wehr Und schießt: ein Polack kugelt sich rundum. Blit, der! Der Torstenson, genannt "der Schlag", Traf eben ein im Holstenland aus Brag. Das Fähnlein sockt bavon. Die Trommel schallt, Erst laut, dann schwächer, ferner, schwächer, Schweigen. Die weißgetünchten Wände schauern kalt, Berschwunden ist der fürchterliche Reigen. Wie ein Gespenst durchscheint der Wond den Spalt Und möchte sich voll Witleid niederneigen.

Die Morgenröte friecht aus Wolfenwellen Und wagt es faum, das Kirchlein zu erhellen.

Der Tag bricht an. Verzweiflung. Doch, ein Muß: Sie wird von neuem in den Sarg gewiegt,
Wo ihr zu Häupten, nach dem Abschiedskuß,
Der rote Wohn der Einsamkeiten liegt.
Ein Epitaph aus Marmor wird zum Schluß
Den kahlen Außenmauern angeschmiegt.
Sanct Michael steht mit dem Schwert davor:
Animula beata Dellegaard.

Leb wohl, Klein-Dellegaard, vergiß mich nicht, Ich will nun wieder meine Wege gehn Durch Junimittagsglanz und Sonnenlicht, Heut bläft der Herold Gottes: Auferstehn! Komm, Oligarda, mit in dies Gedicht: Shringen, Goldregen, erschlossene Schlehn. Wein glücklich Seelchen schläft im Särgechor, Animula beata Dellegaard.

Als ich zurückging, fand ich noch ben Greis, Er faß wie vorbem an berfelben Stelle Und schaute seinen Tauben nach, die weiß, Schlehblütenweiß sich hoben aus ber Helle, Sich hoben aus dem blauen himmelstreis. Im Meer ber Luft wie eine Silberwelle. Berlor sich eine aus bem kurzen Bogen,

Ram balb sie pfeilschnell hinterher geflogen.

Bon Kindheit an kenn ich ben alten Herrn, Bon jeber bat mein Berg an ihm gehangen, Auch hat er mich, ich weiß es, wirklich gern. So bin ich benn zu ihm hinaufgegangen, Bu ihm, ber hoch schon in ben Achtzigern, Und ward mit leisem Freudenruf empfangen.

Als treue Nachbarn sind wir eng verbunden, Viel Anreaung hab ich burch ihn gefunden.

Heut schien er aufgelegt, und seine Lippe Berschenkte mir viel Beisheit, Beltflucht, Bahrheit. Vom Nacken saß ihm weit die Todeshippe, So ruhig sprach er und mit solcher Rlarheit. Nur ganz zulett warb grob er wie Xanthippe: Das Leben ist halt eine einzige Narrheit! Da fuhr mein Wagen vor. Die Excellenz: In Boggfred, bitt ich, meine Reverenz.

Ah, solch ein Frühlingstag: Der Sommer streckt Den heißen Arm nach immer frührer Stunde, Die schneller, zeitiger den Schläser weckt. Und schon geht durch die Gärten frohe Kunde, Daß sich das Land mit Rosen überdeckt: Und Rosen sind ein Balsam mancher Wunde. Noch ein paar Nächte, und der Sommer hat Die sichre Herrschaft über Flur und Stadt.

Ich höre Stimmen hinterm Knid: "Johann, Heft du be Hark od mitbröcht?" "Dammig, na, Dat hev ich rein vergeten." "Döskopp." Dann Bermischen sich die beiben zum Couplet, Das grade nicht als Beispiel dienen kann Für eines sansten Umgangs ABC.

Balb aber fäuselts nur noch engelgleich, Denn mählich kam ich außer Lauschbereich.

Aus einer Kate steigt ber Rauch empor,
Sie ist umhegt von einem Eschenkreise,
Die Wipfel sind des Friedens hohes Tor,
Der sachte Herbrauch macht die Himmelsreise.
Die Tür geht auf, die Kätnersfrau tritt vor
Und sieht sich um, sieht nach dem Fahrgeleise.
Sie wartet wohl auf einen, den sie liebt,
Und dem sie ihre Sehnsucht gab und gibt.

Und richtig, während sie noch steht und schaut: Beurlaubt kommt bort ein Soldat gegangen, Im Helm; ins rote Taschentuch, verstaut, Hat er sein bischen Notbedarf gehangen. "Na, Jung, wo geit't?" Ein unterdrückter Laut, Und Sohn und Mutter halten sich umfangen.

Sein Dorfmäbel lugt hinterm Schober scheu: Blieb er mir in ber Garnison auch treu?

Mien Länneken, dat is'n beten "dröhnig", Es zeigt nicht offenkundig Lust und Schmerz, Und das ist herrlich, wie wenn stolz ein König In starren Panzer hüllt sein starkes Herz: Die andern halten ihn für recht eintönig, Der durch die Tageswildnis geht ins Erz. Und hat vielleicht ein mitleidig Gemüt, Das wie die Blume unterm Sise blüht.

Mein Heimatland, dich lieb ich nie genug, Zwar hast du niemals dich um mich geschoren, Na, kümmt all trech, dich lieb ich Zug für Zug: In beinem Wälberschutz din ich geboren Und sah auf deiner Flur den ersten Flug, So hab ich mich für immer dir verschworen. Doch din ich ganz vom Thema abgekarrt; Wo blieb ich stehn? Ah, bei der Heimschrfahrt. Die Sonne geht und auch ber Tagesschein, Ein schwerer Duft zieht über Rain und Rasen. Die Luft ist lau, ber Hügel ruht wie Stein, Wo, himmelabgezeichnet, Kühe grasen. Dort in den Garten tritt ein Prinz hinein, Wo laubige Linden stehn um Marmorvasen: Ein Prinz mit großen blauen Dichteraugen, Die ernst die Märchenschönheit in sich saugen.

Nun hat der heitre Tag sich ausgelacht, Die Farben schatten in einander über; Der ganzen abendhellen Farbenpracht Stellt sich ein finstrer Riese gegenüber Und drückt sie langsam in den düstern Schacht, Der dämmersatte Ton stirbt matt hinüber. Noch sern ein Stückhen letztes sahles Rot, Ein schwarz Gewölse harft es in den Tod.

Ich fahre meinen Weg im Dunkeln weiter, Im Dunkeln kommen mancherlei Gebanken, Recht störend oft und lästige Begleiter, Die sich um unsre Seele kriechend ranken. Und die Gedanken werden immer breiter, Je mehr wie sie im Innern niederzanken.

> So fiel mir aus ber heutigen "Landpartie" Das Wort ein, das zum Schluß ber Schloßherr schrie:

"Das Leben ist halt eine Narretei." Wie aber, wenn bem wirklich nun so wäre? Wenn alles nur ein gräßlich Einerlei? "Nicht wert bes An= und Ausziehns?" Zu viel Ehre! Dann bank ich für die schale Mummerei! Was nütt die Schule, oder sonstige Lehre?

Der Zweck von Allem? Was ist Anfang? Endnis? D maßlos Weh der öbesten Erkenntnis!

Bin ich benn solcher Pessimist geworden? Und schlimmer noch: ein Phrasendrescher gar? Nein, lieber tret ich in den Bettelorden. Wan soll die Erde nehmen klipp und klar, In Wollaktorden und in Duraktorden. Sie bleibt dieselbe, wie sie ist und war. Von Andeginn und bis in Ewigkeit

Zwar scheint die Molltonart oft überwiegend, Wie wars doch, als ein Traum mich neulich plagte: Aus einem Eden in ein Prunkschloß biegend, Betrat ich einen Saal, der so hoch ragte, Daß sich die Decke, durch die Wolken fliegend, Fast mit dem Scheitel an die Sterne wagte. In Herrenchiemsee wird er heut noch prunken, Wo einst ein König schritt, von Schönheit trunken.

Drehn sich, ein Karussell, Friede und Streit.

In solcher Halle ging ich auf und nieber, Bon ungeheuerm Lichtmeer übergossen. In dieser Halle ging ich auf und nieder, Bon Sinsamkeit in Übersluß umflossen. Und in der Halle ging ich auf und nieder, Als wär sie mir, und keinem sonst, erschlossen. Wein Fuß, der knarrend durch die Stille brang, Sab in der Stille auch den einzigen Klang.

Da hört ich, während meiner Wanderung, Es zischeln hinter Sesseln, Wänden, Säulen: Du Wörder, Wechselfälscher, Galgenstrunk. Dann kam es leise wie aus Schlangenknäulen: Du Hundssott, wart auf beine Züchtigung, Wir wollen das Erinnhenlied dir heulen. So gehn wir arglos durch den Menschensaal, Verfolgt vom ganzen Obertribunal.

Lieblosigkeit und Neugier, Zwillingsschwestern,
Sie geben Tag und Nacht dir das Geleite,
Sie sind von morgen, sind von heut und gestern
Und weichen keinen Schritt von deiner Seite.
Sie einigen sich zu würdigen Orchestern
Und tragen ihren Ton in Näh und Weite.
Drumkomm zuvorund mach dein Ohr leicht, Ohr licht,
Denn überall heißts Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.

Berleumdung, Klatschsucht, auch ein ebles Pärchen, Und eng verwandt mit — boch ich werde dumm. Die Psychologen spalten diese Härchen Und drehn viel besser dann die Spitzen um. Und die Moral schickt gleich ein Kommissärchen Und hält geschwinde ein Colloquium.

Nur eins noch möcht ich felber untersuchen Und es in diese Stolperstanzen buchen:

Ja, Borsicht, Borsicht! Ach, was soll sie nuten, Wenn jeder Augenblick uns töten kann! Ob Paradiesestäler, ob Abruzzen: Gleich kommt ein Räubersmann und fällt uns an Und sticht uns tot, wie sehr wir ihm auch truten; Borsicht ist ein ohnmächtiger Tyrann.

Wer Unglück hat, der strauchelt selbst im Grase Und bricht sich, wie das Berslein sagt, die Nase.

Noch halten heitre Träume bich umfangen, Die nächste Stunde hast du Gallenfieder. Noch prahlen blühend deine roten Wangen, Und morgen? seh ich dich als Schattensieder. Heut rasselst du mit goldnen Ritterspangen, Und künstig Jahr? hm: bist du Karrenschieder. Nenns Fatum, Schicksal, Zufall, nenns Kismet, Wo wäre der, der jemals ihm entgeht? Das Schwert hängt über uns stets laß und lose, Ein Hauch, es fällt: still traf uns seine Tücke. Es stach sich wer beim Pflücken einer Rose, Zeitlebens ging er beshalb an der Krücke. Auch mir passierte mal 'ne nette Chose, Ich sehe noch des kleinen Dolchs Gezücke. Und das begegnete mir in Marseille, Als ich dort einfuhr, blies man grad Reveille.

Das schrieb ich eben nicht bes Reimes wegen, Nein, es war wirklich so. Und nun: Beginn: Ich fuhr durch der Provence Rosensegen Und eilte südwärts, nach Marseille hin, Um einen Kranz zu Füßen ihr zu legen, Des mittelländischen Meeres Königin.

Zwar "Königinnen" hat dies Göttermeer (Berzeih mir, Napoli) ein ganzes Heer.

Auf ber Promenade de la Corniche war Ich täglich Gaft und schaute auf die Wogen. Es war im März, der Himmel sommerklar, Bon drüben kam ein heißer Duft gezogen, Bon Afrika, vielleicht vom Nil sogar, Den hab ich in mein heißes Herz gesogen. Bor mir stand Hannibal und sein Geschick, Und jene Königin mit dem Schlangenblick. Massilia, was siel mir bamals ein, Auf dieser wundervollsten Promenade: Ich sahs in meinem Schleswig-Holstein schnein, Der März ist da meist ohne jede Gnade, Ich sah ein Haidehaus, im Torf, allein, Es liegt im Woor wie eine Totenlade. Oft hab ich drin, nach mancher Jagd, geruht In eines hübschen Bauernmädchens Hut.

Das waren stille Tage, stürmische Nächte, Ein Winterglück, ein Jägerglück, ein Traum. Du liebes Mäbel, beine flachsne Flechte, Die frischen Lippen, beiner Wangen Flaum: Wer mirs in dieser Stunde wiederbrächte! Die Palme gäb ich um den Zwetschenbaum Vor unsrer Tür, gar wenn die Flocken stoben, Mit weißem Schleier ihn und uns umwoben.

Mit Wildbret kehrt ich heim vom Weidmannszug, Im Dämmer führte mich der Abendstern. Mettwurst und Ledderkäs, der Dorsbierkrug, Als Dame d'honneur de schlankse Buerdeern. Das samtne Mieder, das Gesine trug, Das stropend, streng sich strammte, trug sie gern. Seid unbesorgt, die Tugendtante wacht, Und damit sag ich allen Gute Nacht. Mein Schleswig-Holftein, tief im Schnee versiegelt, Wie lieb ich dann dich erst, mein Wiegenland: Du hast die Türen alle sest verriegelt, Und deine Knicks sind Wetterschirm und Wand, Bis sich in deinen Fenstern wieder spiegelt Des Sommers roter Abendsonnenbrand. Wein Schleswig-Holstein, tief im Schnee vermummt Nie bist du laut, nun bist du ganz verstummt.

Parbon, vom Meere mediterrane
Sprang ich nach Norden; schnell zurück den Sprung! Kamelien blühn noch weißer als der Schnee, Das blaue Meer bringt mich in alten Schwung: Ich sag der Route de la Corniche Abe, Und bin in andrer Straßengliederung. Dort sand ich, wegab, rings in Blumenbeeten, Ein zierlich Wirtshaus, und bin eingetreten.

Die Klinke halt ich schon in meiner Hand, Da wird die Tür von innen aufgeschmissen! Was ist? Ein Weib ist an mich angerannt, Umklammert mich wie einen Leckerbissen. Vier Kinder hängen ihr am Schürzenband, Ein fünstes hat sie an die Brust gerissen.

Die Linke halt ich unwillkürlich vor Und bin im Handumdrehn ihr Garbe du Corps. utliencron, Poggfred, II. 12 Ein Mann kommt funkelnd auf uns zugesprungen, Ihr Ehgespons? Sein Messer blist wie Feuer, Er sticht, ich hab nicht mal mit ihm gerungen, So atemlos lief dieses Abenteuer. Der Dolch hat meinen linken Arm durchbrungen, Ich purzle und verliere Stab und Steuer. Im Fallen denk ich, sonderbarerweise, Im Sturz noch: Dazu also diese Reise?

Im Ru sind um mich viele Menschen schon, Und schwarze Augen brennen sich in meine. Sie treten mich, ich hör ihr wütend Drohn, Und alle rusen rasend im Vereine: Er ist ein Dieb, ein Gauner, ein Spion, Wir binden ihn, hier ist die Wässcheleine! Ich blute schwer, es schwindet mir der Sinn, Ich wache auf und weiß nicht wo ich bin.

Im Kerker? Noch ist nicht mein Arm verbunden, Wie lange, lange soll ich hier benn warten? Ich hungre, durste, Schritte, bin gesunden: Ein Hin und Her, Verhöre aller Arten, Der Telegraph, die Botschaft, noch zwei Stunden, Bis sich die wüsten Wirren offenbarten. Spielt so der Zufall? War das Schickstücke? Wer sindet zwischen beiden je die Brücke? Da fällt mir ein: "Der Wurm sprach: Ich verzichte," So steht es irgendwo bei Liliencron In einem Robben-Räuber-Rundgedichte. Das sagt ich auch mit sauersüßem Hohn, Und reiste eilends ab nach ber Geschichte, Bergangen war mir jebe Illusion.

Und hier wie stets: Erfahrung macht ben Weister," Wenn einer sorglos Schlitten fährt, entgleift er.

Das paßt ja gar nicht in bies Intermezzo, Was soll Erfahrung hier für "meinen Fall"? Doch da ich just das Wort Erfahrung jeto Beim Wickel habe, spiel ich mit ihm Ball, Und finde diese Wendung auch ganz nett so In ihrem fürchterlichen Reimeschwall.

Erfahrung heißt die alte gute Trudel, Die uns herauszog aus dem Jugendstrudel.

Und aus Erfahrung wird man dann Philister, Das klingt verzweiselt, ja, es klingt verdammlich. Mir ists ein Trost, und gar nicht mal ein trister; Das allerdings, hm, räuspre, hm und stamml ich. So werd ich gar am Ende noch Magister, Und euern Spott auf meiner Glatze samml ich. Der "Bruder Liederlich" singt: Preis und Ruhm, Es lebe hoch, hoch das Philistertum! Wir schmauchen "unser Pfeischen", wohl bekomm es, Wir leisten uns ein bischen Korpulenz. Und unser Lebensseuer: ach, verglomm es? O nein, wir speisten es mit Abstinenz. Wir werden sacht ein Tier, ein gutes, frommes, Und alle Unruh wird uns Poenitenz.

Der Lehnstuhl und die Zeitung sind die Losung, Und wie beim Karpfen mehrt sich die Bemoosung.

Was fällt mir ein? wo bin ich hingeraten? Ich wollte boch vom Glück der She schreiben, Und wühle mich in allerlei Cantaten, Die gar nicht passen in dies Kesseltreiben. Der Leser stellt mich hin als Inculpaten Und rust mir zu: Das lassen Sie hübsch bleiben! Pardon, dies Faseln ist mein Jagdrevier, Es tut mir leid, car tel est mon plaisir.

Zur Sache! Enblich! Ja, bas war mein Zwed: Bom Glück der Ehe wollt ich einmal künden, Daß sie des Lebens Eiland ist und Eck, Daß sie allein, wenn wir den Herb uns gründen, Der Liebe gibt gesicherten Bersteck, Weil Eintracht und Verständnis sich verbünden. Borausgesetzt, daß sie "vom Himmel" ist, Sonst ist sie teuflisch wie der Antichrist. Ihr Götter, ja, ich spiel mit meinen Kindern, Seht ihrer Unschuldsaugen Weihnachtssterne! D, Götter, euch, euch alten Bürstenbindern Gesell ich mich mit meiner Hauslaterne! Kein "Schwarzer Wann" soll meine Kleinen hindern, Sich tlichtig auszutoben bis zum Kerne.

Dann schlafen sie mit heißen Backchen ein Und werben wohl bei Gott im Himmel sein.

An meinem Schreibtisch hatt ich heut Besuch, Grimms Märchen trug mein Töchterchen heran. Dies ewige Stören ist Familienfluch! Ja, aber, wie, was? Bin ich ein Tyrann? So bleib benn hier mit beinem lieben Buch, Und Abel, höre zu! Und ich begann Wit Rotkappchen. Dann andrer süßer Tröbel. Noch nicht genug? Nein, nein. Schluß: Aschenbröbel.

Was? Noch mehr lesen? Nein, das ist zu viel! Na, zeig mal her benn! Ah, der Fißebuße! Der treibt ein ganz entzückend Narrenspiel, Und seine Weisheit mach dir recht zunuße! Wein Freund, der Fißebuße kennt sein Ziel, Ich glaube gar, daß ich mich mit ihm duße.

Nun, wähl dir aus. Das mit dem "Waulkorb" benk ich,

Das macht mein Plappermäulchen wohl bebenklich.

Mein Söhnchen fitt vor mir in seinem Stublchen. Was soll ich, Wölschen, bloß mit dir anfangen? Du haft bis bato ja nur ein Gefühlchen: Nach Milch und Schlaf steht einzig mein Berlangen. Nun, fleiner Bulff, pag auf, bu Ribiculchen, Bielleicht kann ich auch beine Gunft erlangen: Ich sing bir vor aus Carmen fesch und forsch.

Er horcht mit offnem Mäulchen wie ein Dorsch:

L'amour est enfant be Bobeme, Qui n'a jamais connu de loi, Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, Si je t'aime, prends garde & toi!

Er reißt entsett die Auglein auf und — he, In meinem Wagen sit ich ja noch immer Und fahre durch die Frühlingsnachtallee. Ich sehne mich nach meinem Suppenzimmer; Im Frad erschein ich ständig beim Diner, Stets auch die Meinen im Toilettenschimmer. Ein wenig muß man tun für sein Decorum, Das fag ich mir vor meinem eignen Forum. Da enblich, Poggfred leuchtet burch die Zweige, Johann, fahr zu! Und reck dich mal empor. Und "elegant" nimmt er die Gartensteige Und fährt mit "tadelloser Grazie" vor. Ihr Kinder, Weib, Magd, Knecht, Vieh, Alles zeige Sich jetzt an meinem lieben Jagdhaustor. Hurra, die Tür ist mit Lampions geschmückt, Und meine Teckel blaffen wie verrückt.

Am Wagenschlag steht Bertouch, ganz schlohweiß, Treu meinem Hause bis zum Höllenschlunde. Und in der Halle, hell im Kerzenkreiß, Erwartet die Baronin mich im Bunde Mit Wulff. Sie, meines Lebens Himmelspreiß, Soll bei mir sein auch in der letzten Stunde. Vadder un sien Familj. Klein Abel lacht: Papa, hast du mich auch was mitdebacht?

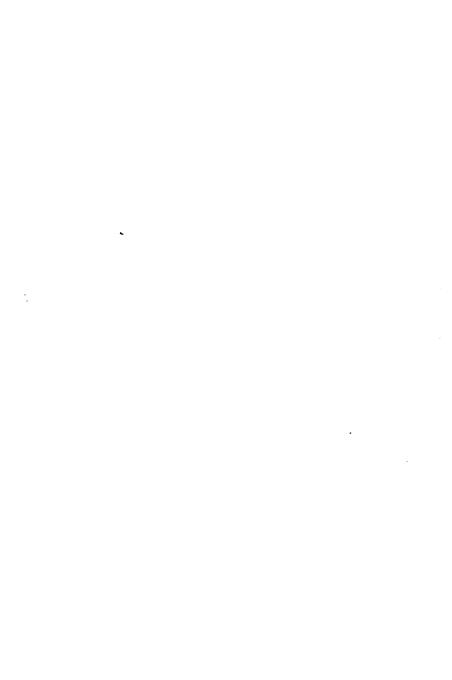

•

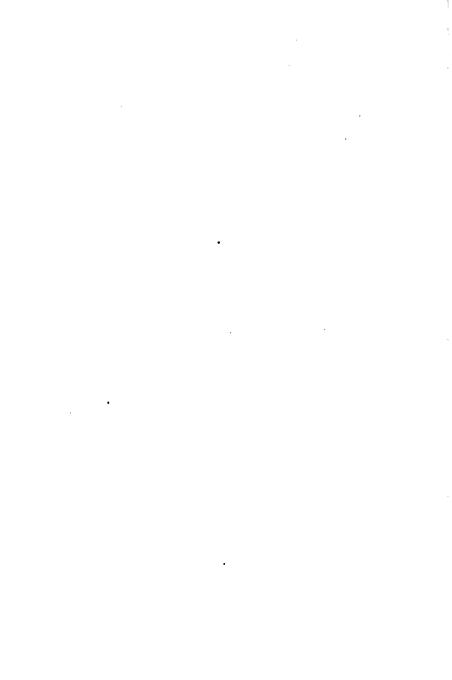

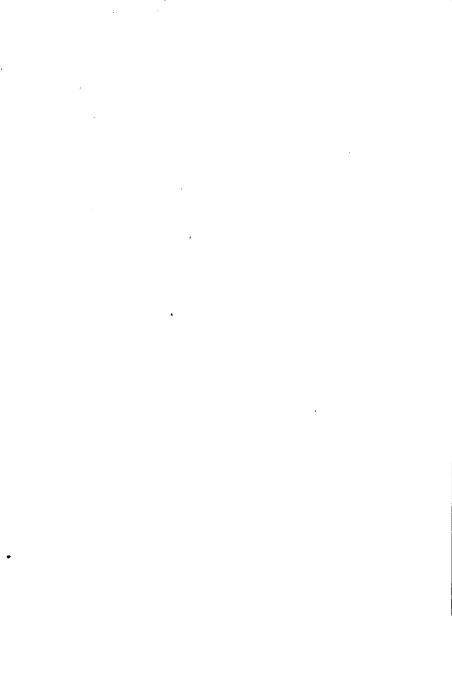

|   | • |   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | - |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

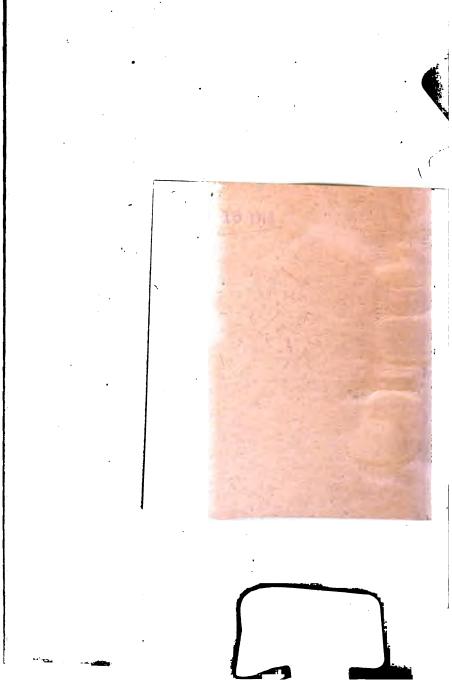

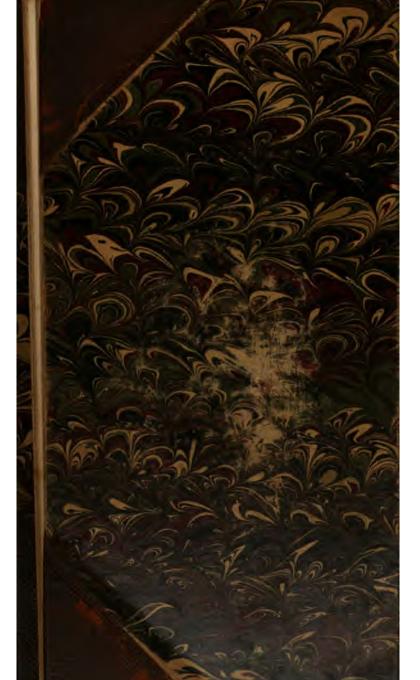